

Justr. Kaus-Bibliothek II. Jahra.



## Twin Cities Campus



# Justrierte - - - Gaus-Bibliothek Jahrgang II - - - -

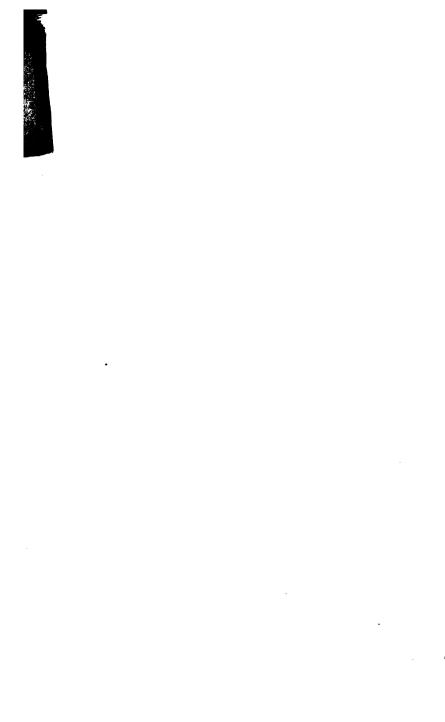

. 



Was birgt die Zufunft? nach bem Gemalbe von U. Conga.

### Illustrierte

## haus-Bibliothek

# Zur Unterhaltung - - - und geistigen Anregung

Band XI

Berlin-Leipzig M. Vobach & Co.

Verlagsbuchhandlung.



Druck von W. Vobach & Co. in Leipzig-A.



#### Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Mas birgt die Zukunft? Nach dem Gemälde von<br>A. Lonza. Titelbild. |       |
| Wer wird liegen? Ein Zeitroman in drei Büchern                      |       |
| von Reinhold Ortmann. (Fortsetzung)                                 | 2423  |
| Deutsche Dichtergrüße:                                              |       |
| Schnadahüpfln                                                       | 2486  |
| Beidebild. Von Detlev von Liliencron                                |       |
| Bad Kiffingen. Von Wolfgang Engel Mit 9 Abbildungen.                | 2487  |
| Duellwut bei Cieren. Don Richard Klamroth .                         | 2501  |
| "Um to einen!" Novelle von Elfe Krafft                              | 2507  |
| Photographien aus dem Vogelleben im freien.                         |       |
| Von Ewald van den Bosch                                             | 2527  |
| Deutsche Dichtergrüße:                                              |       |
| Ständchen. Von Ludwig Jacobowski                                    | 2532  |
| Röslein und Wandern. Von Friedrich Volker.                          | 2532  |
| Mie das Gold gefunden wird. Von Dr. M. Marriot                      |       |
| in San Francisco                                                    | 2533  |
| Deutsche Dichterinnen der Gegenwart. Belene                         |       |
| Tiebemann (Leon Vandersee)                                          | 2541  |
| Das Rätsel der Ahnenburg. Roman von Egon Sels.                      | 2545  |
| Deutsche Dichtergrüße:                                              |       |
| Derrot. Don Alexander Kaufmann                                      | 2616  |

| Ein Chüringisches Elite-Regiment und feine Ge-                                                                    | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Ichichte.</b> (4. Thüringisches Infanterie:Regiment<br>Ar. 72.) Von Hellmut von Trimborn<br>Mit 8 Abbildungen. | 26 17 |
| Allerlei:                                                                                                         |       |
| Urweltliche Leckerbiffen                                                                                          | 2640  |
| Klippen des Indizienbeweises                                                                                      |       |
| Einer der unheilvollsten Staatsmänner                                                                             |       |
| In sieben Stunden durch sieben deutsche Länder .                                                                  |       |
| Ehestatistik                                                                                                      | 2646  |
| Frauen als Soldaten                                                                                               | 2647  |
| Wie die Chinesen mit ihren Sottern umgehen .                                                                      |       |
| Scheidungsgründe                                                                                                  | 2650  |
| Orchideenjäger                                                                                                    |       |
| Die Größe eines Wassertropfens                                                                                    |       |
| Rätfel-Ecke                                                                                                       | 2655  |
| Tufanata                                                                                                          | 2656  |





#### Wer wird siegen?

Ein Zeitroman in drei Büchern von Reinhold Ortmann.

(3. Fortsetzung.)

(Nachbruck verboten.)

sagen Sie es mir noch einmal! Ich bin nicht ein Mörber?"

"Pft!" machte ber Arzt, der es gehört hatte, und mit vorsichtig gedämpfter Stimme fügte er

hinzu: "Er kann in jedem Augenblick wieder zum Bewußtsein kommen, und ich darf Ihnen zu Ihrer Bernhigung versichern, Herr Cederstjöld, daß die Verletzung allem Anschein nach keine allzu schwere ist. Eine leichte Gehirnerschütterung scheint allerdings vorzuliegen; aber ich glaube nicht, daß wir und ihretwegen zu ängstigen brauchen."

Während der Doktor zu ihm sprach, hatte Cederstjöld sich langsam aufgerichtet. Seine blauen Augen, die noch größer und noch hervortretender schienen als sonst, hatten die Worte förmlich von seinen Lippen getrunken, und während nun seine breite Brust auß neue mächtig zu arbeiten begann, bewegten sich seine Lippen, ohne daß sie doch imstande gewesen wären, auch nur einen einzigen Laut hervorzubringen.

Er that einen zögernden Schritt auf das Ruhebett zu; aber der Arzt, nachdem er noch einen raschen Blick auf seinen Batienten geworfen, ging ihm entgegen und rannte ihm zu: "Begnügen Sie sich vorerst mit dieser beruhigenden Auskunft — und gehen Sie, ehe Herr von Brunneck auß seiner Ohnmacht erwacht. Wir müssen ihn vor jeder Aufregung hüten, und darum ist es doch vielleicht besser, daß er Sie jest nicht sieht. Ich glaube ja gern, daß Sie ein Bedürsnis fühlen, mit ihm zu sprechen; aber wir wollen vor allem Rücksicht auf seinen Zustand nehmen — nicht wahr? Und auß diesem Grunde würde ich es für zweckmäßig halten, wenn auch die andern Herrschaften sich nunmehr verabschiedeten."

Urvid Ceberffjold ftrich fich über die Stirn.

"Aber wenn ich ihn nicht um Berzeihung bitte noch biese Racht, ich werbe es niemals thun können. Ich — —"

"Sie werden mir gestatten, mein junger Freund, Sie vorerst nach Hause zu begleiten. Ich denke, wir haben einiges

miteinander zu reden."

Es war Heinrich Vollart, der ihn mit dieser in ziemlich energischem Tone abgegebenen Erklärung unterbrochen hatte, indem er zugleich seinen Arm in den des Schweden schob. Halb willenlos ließ Cederstjöld sich ein paar Schritte fortziehen; dann aber blieb er doch noch einmal stehen.

"Meine Frau — ift fie fort?"

Der Maler wies auf die Thur des Nebenzimmers.

"Ihre Frau ist mit meiner Tochter da drinnen. Und wenn Sie es gestatten, wird sie für diese Nacht die Gaststrundschaft meines Hauses genießen. Einer dieser Herren hat sicherlich die Freundlichkeit, statt meiner die Damen zu begleiten."

Der Schwebe sah ihn an und drückte ihm dann mit einer ungestümen Bewegung so heftig die Hand, daß Heinrich Bollart

in Versuchung war, laut aufzuschreien.

"Sie sind ein vortrefflicher Mann," sagte er gepreßt. "Und Sie können mich lassen allein gehen. Ich werde nicht thun, was Sie fürchten."

"Um so beffer! Aber ich habe mir's nun einmal vorgenommen, Sie zu begleiten. Und ich bin jedenfalls noch vicl eigenfinniger, als ich vortrefflich bin. Lassen Sie uns also gehen!"

Da erhob Arvid Ceberstjöld keinen weiteren Widerspruch mehr, und sie gingen. — —

Anders, als sie gekommen waren, mit scheuen, lautlosen Schritten, hatten Gabor Sarlos Gäste sich entsernt, und jeder von ihnen hatte sich draußen auf dem Vorplatz dem noch immer ganz verstört dreinschauenden jungen Ungarn mit mannhaftem Händebruck zu nnverbrüchlicher Verschwiegenheit verpslichtet. Nun kehrte er in das Atelier zurück, wo Erich, mit einem provisorischen Verband versehen, noch immer in tiefer Bewußtslosigkeit dalag.

"Sie sind alle fort — bis auf die Damen. Glauben Sie wirklich, Doktor, daß ich mich auf eine Stunde entfernen

tann, um fie nach Haufe zu geleiten?"

"Gewiß! Ich werde selbstverständlich für den Rest der Nacht bei dem Patienten bleiben, und Sie sagten ja, daß Sie Ihre Aufwärterin herbeirusen wollten. Es genügt, wenn ich irgend eine Person zur Verfügung habe, die mir im Fall der Not einige Handreichungen leisten kann."

Sarlo wendete fich dem Nebenzimmer zu; aber Dolly hielt

ihn noch zurück.

"Wir brauchen Ihre Auswärterin nicht," sagte sie. "Ich werbe bei Ihrem Freunde bleiben."

Berlegen zupfte ber Ungar an seinem Schnurrbart.

"Das ist ein sehr großmütiges Anerbieten; aber ich weiß doch nicht —"

"Was haben Sie dagegen einzuwenden?" fragte sie ruhig.

"Habe ich mich zu ungeschickt angestellt, Herr Doktor?"

"Gnädiges Fräulein sind die beste Samariterin, die man sich nur wünschen kann," erwiderte der Arzt verbindlich. "Aber es bedarf eines solchen Opsers wirklich nicht mehr, und seine Annahme wäre nichts als ein sträslicher Mißbrauch Ihrer Menschenfreundlichkeit. Bielleicht wäre es für den Augenblick verdienstlicher, wenn Sie Fräulein Bollart behilslich sein wollten, diese arme junge Frau zu beruhigen und sie zum Aufbruch zu bewegen."

Dolly leistete, wenn auch etwas zögernd, der Aufforderung Folge und trat in das Nebenzimmer ein, wo es indessen der von ihr verlangten Unterstüßung nicht mehr bedurfte. Denn es war dem ebenso herzlichen wie verständigen Jureden Heleneß gelungen, die Austregung der Schauspielerin wenigstens insoweit

zu beschwichtigen, daß man daran benken konnte, die Wohnung der beiden Maler mit ihr zu verlaffen. Allerdinas bot fie mit ihrem verstörten Gesichtchen noch immer einen geradezu bejammernswerten Anblick, und das Uebermaß der Erregung hatte ihre Kräfte so erschöpft, daß fie fich taum auf den Suken zu halten vermochte. Ihre Thränen waren verfiegt, aber ein frampfhaftes Schluchzen schüttelte noch immer von Zeit zu Zeit ihre zierliche Geftalt. Willenlos ließ fie es geschehen, daß man ihr den Sut auffette und fie in ihren Mantel einhüllte. ben Arm Selenens gestütt und mit halb geschloffenen Augen, als fürchte fie, daß fie etwas Entfetliches werde feben muffen, betrat fie bas Atelier, das man paffieren mußte, um den Belene fah auf ben erften Blid, daß Ausgang zu gewinnen. Erich inzwischen das Bewußtsein wieder erlangt hatte. seine Augen waren weit geöffnet, und seine Lippen bewegten fich zu leifer Antwort auf eine Frage, die der Arzt eben an ihn gerichtet haben mochte. Aber Gabor Sarlo winkte ihr gu, nicht zu verweilen, und so gog fie die Schauspielerin raich mit sich auf ben Borplat hinaus, wo sich ihre eigene Garderobe Erst als die Thur des Ateliers sich hinter ihr ge= befand. ichlossen hatte, gewahrte sie, daß Dolly ihr nicht gefolgt war. Sie zog fich an und wartete ein paar Minuten lang auf bas Erscheinen ihres Verlobten und ihrer Freundin. Dann, als sie noch immer nicht kamen, öffnete sie noch einmal behutsam die Thur, um mit grenzenlosem Erstaunen das Bild zu erfassen, das fich da drinnen ihren Blicken bot.

Erich von Brunneck hatte sich auf seinem Lager halb aufgerichtet, und sein Gesicht war Helene so weit zugewendet, daß sie den beglückten Ausdruck seiner Züge wahrnehmen konnte. Bor ihm auf dem Boden aber kniete Dolly in einer vielleicht etwas theatralischen, doch darum nicht weniger liebreizenden Stellung, die Ellenbogen auf den Rand des Ruhebettes gestützt und das Kinn auf den gesalteten Händen. Ihr aufwärts gerichtetes Antlit war dem Berwundeten zugekehrt und sür Helene unssichtbar; aber die ganze Situation war so unzweideutig, daß sie nicht erst das Mienenspiel der Sängerin zu studieren brauchte, um zu begreifen, was da geschah.

Peinlich überrascht, mit einem stechenden Schmerzgefühl

in der Brust, für das sie sich selbst wohl kaum hätte eine Ersklärung geben können, blieb das junge Mädchen regungslos auf der Schwelle stehen. Und nun hörte sie Dolly sagen:

"Nein, ich bleibe hier — ich mußte ja zu Hause vor

Angst vergeben."

Da hielt es sie nicht länger, und ohne alle Ueberlegung, einzig dem Impuls des Augenblicks folgend, that sie ein paar Schritte auf die kleine Gruppe zu:

"Bergieb — aber ich möchte ein paar Worte unter vier

Augen mit dir reden, Dolly!"

Ohne sich von den Knieen zu erheben, drehte die Ansgeredete den rotblonden Kopf nach ihr um. Ihr Gesicht war hinreißend schön mit dem Ausdruck seliger Hingabe, der sich wie ein verklärender Schimmer darüber gebreitet, und ein unswiderstehlich reizendes Lächeln umspielte ihre Lippen, als sie im weichsten und sanstesten Tone erwiderte:

"Weshalb unter vier Augen, Liebste? — Ich weiß ja sehr wohl, was du mir sagen willst. Aber es wäre verlorene Wühe. Ich bleibe ja nicht allein hier. Und ich frage nichts nach dem Urteil der Welt."

Der Doktor war mit einem unmutigen Stirnrunzeln zurückgetreten, und achselzuckend flüsterte Gabor Sarlo ihm einige Worte zu. Grich von Brunneck aber neigte seinen versbundenen Kopf tieser zu der Knieenden hinab und sagte:

"Ich danke Ihnen, Dolly — aber die andern haben recht — Sie dürfen nicht bleiben! Ich will nicht, daß man es

wagt, Ihnen Uebles nachzureden."

Sie wollte etwas entgegnen; aber ein unerwarteter Zwischenfall ließ sie nicht dazu kommen. Bor fünf Minuten schon hatte Sarlo den Klingelzug in Bewegung gesetzt, der in die Wohnung der Auswärterin führte, und nun tauchte plöglich die massige Gestalt der Frau Schulze mit einem Gesicht, auf dem sich drastisch genug das gewaltigste Erstaunen malte, im Thürrahmen auf.

"I du meine Jüte! Was is denn passiert? Das sieht ja aus, als hätte es hier Word und Totschlag jejeben."

Als hatte ein Beitschenhieb sie emporgetrieben, war Dolly beim ersten Laut dieser rauhen, mißtönenden Stimme auf-

gefahren und hatte sich hinter den malerischen Ofenausbau geflüchtet.

"Entfernen Sie das Weib!" raunte sie Sarlo zu. "Um alles in der Welt beschwöre ich Sie: schicken Sie sie fort!"

Aber die wackere Frau Schulze sah wahrlich nicht aus wie jemand, der sich so ohne weiteres wieder fortschicken lassen würde. Die Arme in die Hüften gestemmt, war sie mitten im Atelier stehen geblieben, und ihre kleinen, verschmitzten Augen waren unverwandt auf Dollys sehr unzulängliches Versteck gerichtet.

"Was hat denn das Fräulein? Vor mir braucht fie sich doch nicht zu genieren. Und weshalb haben Sie eizentlich nach

mir jeklingelt?"

"Herr von Brunned hat das Mißgeschied gehabt, sich durch einen Fall zu verletzen," sagte Sarlo in großer Verlegenheit, "und da ich im Vegriff bin, die Damen nach Hause zu begleiten, hatte ich Sie bitten wollen, inzwischen hier in der Nähe zu bleiben für den Fall, daß der Herr Doktor eines Beistandes bedürfen sollte. Jetzt aber — "

"Natürlich werde ich hier bleiben," schnitt ihm Frau Schulze mit großer Entschiedenheit die Weiterrede ab. "Von den Frauleins wird ihm doch wohl keine die janze Nacht Jesellschaft leisten wollen."

Dolly mochte eingesehen haben, daß es für die Dauer unmöglich sein würde, sich dem impertinenten Späherblick der Aufwärterin zu verbergen. Denn sie trat plöglich aus ihrem Winkel hervor und gerade auf sie zu.

"Aue juten zeister!" — wollte Frau Schulze einen versmutlich auf großen Wortreichtum zugeschnittenen Ausdruck höchsten Erstaunens beginnen. Dolly aber wußte sie daran zu vershindern, indem sie ihr die Hand entgegenstreckte und mit liebens-

murdigfter Unbefangenheit fagte:

"Frau Schulze — nicht wahr? Ich weiß nicht, ob Sie sich von unserer flüchtigen Begegnung her meiner noch erinnern. Aber seitbem ich Sie erkannt habe, weiß ich, daß wir Herrn von Brunneck in der That in guten Händen lassen, wein wir ihn Ihrer mütterlichen Obhut empfehlen. Wollen Sie mir erlauben, Ihnen ein paar Worte im Vertrauen zu sagen, liebe Frau Schulze?"

400

Auf dem derbknochigen Gesicht der Frau hatte sich während dieser auffallend haftigen Begrugung eine ganze Stala von widerstreitenden Empfindungen gespielt. Aber sie hatte die mit so gewinnender Freundlichkeit dargebotene feine Sand nicht gewonnen, und nur mit sichtlichem Widerstreben ließ fie fich icht von Dolly nach der andern Seite des Ateliers hinüber ziehen.

Da aber, wo sie sicher sein konnte, von den andern nicht

mehr gehört zu werden, raunte ihr die Sangerin zu:

"Sie werden schweigen — nicht mahr? Sie werben ben beiden herren nicht verraten, woher wir uns kennen. Seien Sie versichert, daß ich mich Ihnen bafür erkenntlich zeigen werde. Sie können für Ihre Verschwiegenheit von mir verlangen, mas Sie wollen."

"So? Kann ich das wirklich? Ra, wir wollen seben.

Ich werde mir's überlegen." —

Als Fräulein Dolly sich den anderen wieder zuwandte, hatte sie ihre vorige Absicht geändert. Sie trat an das Lager bes Verwundeten, um fich von ihm zu verabschieden und ihm eine schmerzlose Nachtruhe zu wünschen. Nur für die Dauer weniger Sekunden ließ fie's geschehen, daß er ihre Sand gartlich an seine Lippen druckte, und einzig ihre Augen, die heiß und leuchtend die feinigen fuchten, fagten ihm alles das, wonach feine Seele dürftete.

Mit einem freundlichen Ropfnicken grufte fie den Argt. um dann wie in einer Aufwallung warmer Bärtlichkeit Belenens

Taille zu umschlingen.

"Du siehst, daß ich gang vernünftig bin, lieber Schat! Lag uns denn diese arme fleine Frau Signe gemeinsam unter unsere schützenden Fittiche nehmen!"

Gleich darauf waren der Arzt und die Aufwärterin allein bei dem Bermundeten.

"Machen Sie doch nicht ein fo schrecklich ernsthaftes Geficht, liebe Frau Schulze," fagte Erich Scherzend. "Mit meiner Berletung hat es herzlich wenig auf sich. Und wenn Sie mich ein bifichen erheitern wollen, jo erzählen Sie mir, wo Sie die Bekanntschaft des Fräulein Förster gemacht haben. Es murde mich außerordentlich interessieren."

Mit gerunzelter Stirn stand die Frau ein paar Sekunden lang schweigend wie in innerem Kampfe. Dann aber schüttelte sie ablehnend den Kopf.

"Nein, heute nicht!" ftieß fie kurz und rauh hervor. "Sie sehen nich aus, als ob es Ihnen jut thäte, Jeschichten zu hören. Wollen Sie denn übrigens hier in'n Atelier liegen bleiben?"

"Für diese Nacht wird es wohl das beste sein!" erwiderte der Arzt statt des Gefragten. "Und Sie haben vollkommen recht, sich jetzt nicht auf lange Unterhaltungen mit unserm Patienten einzulassen. Er soll nicht plaudern, sondern zu schlasen versuchen. Kehren Sie also vorläusig getrost in Ihre Wohnung zurück. Es ist genug, wenn Sie sich bereit halten, zu kommen, falls ich Sie ruse."

"Na ja, Sie brauchen ja bloß zu klingeln. Ich bin immer

parat."

Sie entfernte sich mit jener anmutigen Leichtigkeit, die jedesmal den ganzen Fußboden des Ateliers in zitternde Bewegung versehte. Aber als sie dann die Thür ihrer blipsauberen Küche wieder hinter sich ins Schloß drückte, sagte sie laut und vernehmlich vor sich hin:

"Und wenn sie mir funfzig Thaler jeben wollte, ich thu's nich! Sie soll's mit ihm nich machen durfen, wie mit dem

andern - dafür wird die Schulzen schon forgen."

#### Fünfzehntes Rapitel.

Es mochte gegen neun Uhr morgens sein, als Erich aus seinem tiesen und wohlthuenden Schlummer erwachte. Ber-wundert musterte er seine Umgebung, die ihn allerdings fremd genug anmuten muste, und es bedurfte einer geraumen Beile gründlichen Nachdenkens, ehe er sich alle Borgänge der ver-slossenen Nacht, soweit er sie mit Bewußtsein miterlebt oder aus den Erzählungen des Arztes kennen gelernt, ins Gedächtnis zurückgerusen und sie in den richtigen Zusammenhang unter-einander gebracht hatte.

Die seltsamsten und widerspruchsvollsten Empfindungen waren es, die ihn bei dieser Erinnerung bewegten. Seine erste

Regung beim Anblick bes bunt und flitterhaft aufgeputzen Ateliers, das nur zu deutlich sowohl die Spuren des ausgelassenen Festes wie die seines wüsten und traurigen Abschlusses aufwies, war ein Gefühl des Widerwillens und der peinlichen Beschämung gewesen. Er bereute tief, sich trot des üblen Eindrucks, den er damals bei seinem ersten Besuch in ihrem Kreise empfangen, mit diesem zigeunerhaften Künstlervölken eingelassen zu haben, und er empfand etwas wie wirklichen Groll gegen Vollart und Sarlo, die ihn dazu bestimmt hatten.

Aber sein Unmut verslog, und ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als er jeht des jungen Ungarn ansichtig wurde, der es offenbar auf sich genommen hatte, nach der in früher Morgenstunde erfolgten Entfernung des Arztes bei ihm zu "wachen".

Dhne allen Zweisel hatte er den besten Willen dazu gehabt; denn er saß in der denkbar unbequemsten Stellung auf einem jener alten italienischen Holzstühle, die er für das "Fest", wer weiß woher, aufgetrieben hatte, und die für jeden andern Zweck brauchbarer schienen als für den des Ausruhens. Hundertmal mochte er in tapferem Rampse Herr geworden sein über die Anwandlungen einer bleiernen Müdigkeit, endlich aber war er ihnen doch unterlegen. Sein lockiger Kopf ruhte auf dem harten, kantigen Schnizwerk der Stuhllehne, als ob es der weichste Daunenpfühl gewesen wäre; ein Ausdruck heiterer Ruhe, wahrscheinlich das Spiegelbild eines angenehmen Traumes, war auf seinem hübschen Gesicht; und es wäre ohne allen Zweisel die größte Grausamkeit gewesen, ihn rauh aus diesem süßen Schlummer zu wecken.

Sicherlich träumt er von der Geliebten! dachte Erich, und dabei that sich's vor seiner eigenen Seele auf wie eine herrsliche Wunderwelt voll paradiesischen Sonnenscheins und unsaeahnter Seliakeiten.

"Dolly!" sagte er halblaut vor sich hin, als wäre etwas unsäglich Beglückendes schon in dem bloßen Klang ihres Namens. Und dann schloß er die Augen, um durch keinen prosaischen äußeren Eindruck die wonnevollen Bilder zerstören zu lassen, die seine Phantasie erfüllten. Aber nicht lange durfte er sich unbehelligt dieser holden Beschäftigung hingeben. Denn ein

Schlüffel knirschte draußen im Drückerschloß, und ein wohlbekannter schwerer Tritt machte die Dielen des Ateliers erzittern.

Seufzend drehte Erich den Kopf zur Seite, um sich schlafend zu stellen. Dann aber erinnerte er sich des wirklich schlummernden Freundes, der nicht gestört werden durfte, und als die Aufswärterin über die Schwelle trat, mahnte er sie durch Wort und Gebärde zur Behutsamkeit.

"Leise, Frau Schulze, leise, damit wir ihn nicht weden!" Sie streifte Gabor Sarlos Gestalt mit einem mitleidigen Blick, und dann, indem sie so vorsichtig wie möglich an Erichs Lager herantrat, brachte sie ein zusammengerolltes Blatt zum Vorschein, das sie bei ihrem Eintritt unter der Küchenschürze verborgen gehalten.

"Hier! Id habe Ihnen 'was mitjebracht, Herr von Brunned! Vielleicht macht's Ihnen Spaß, sich's 'mal anzu-

feben."

Mit einer gewissen heiteren Neugier entrollte Erich ben keineswegs allzu sauberen und stellenweise arg zerknitterten Bogen starken Beichenpapieres. Aber seine Augen öffneten sich weit und ein Ausruf höchsten Erstaunens kam von seinen Lippen, als er einen Blick auf die in kühnen Kreidestrichen ausgeführte Stizze geworfen, die ihn bedeckte.

"Was ist das? — Wie, um alles in der Welt, kommen

Sie zu diefer Beichnung?"

"Ich hab' sie hier in einem Winkel gefunden, als ick das Atelier wieder in stand setzen sollte, nachdem der arme Herr Stehling jestorben war. Wenn keiner das Bild haben will, dachte ick mir, kannst du's ja zum Andenken behalten. Ein bisken verrückt mag es wohl sein; aber ähnlich is es — nich wahr?"

Die Aehnlichkeit war in der That überraschend genug, wie wenig sonst auch die Komposition über die ersten flüchtigen Andeutungen hinausgediehen sein mochte. Ein schön gestaltetes, weibliches Fabelwesen mit aufgelöstem Haar und mächtigen schwarzen Fledermausslügeln, das sich über einen schlasenden Jüngling herabneigt, um ihn zu küssen voer vielleicht auch, um nach Vamphrart sein Blut zu trinken — das war das Sujet des in genialen Zügen stizzierten Entwurfs. Als künstlerische

Leistung mochte die Studie dem Auge des Laien wohl ohne sonderliche Bedeutung scheinen. Und sie würde auch Erich von Brunneck kaum länger als für wenige Minuten interessiert haben, wenn nicht eben diese ganz unverkennbare, geradezu verblüffende Aehnlichkeit gewesen wäre, die ihn auf den ersten Blick gepackt hatte, als thäte etwas Bunderbares und Unsbegreisliches sich vor seinen Augen auf.

Dies schöne Mädchenantlitz, um bessen Lippen ein so verslangendes und zugleich grausames Lächeln spielte, es trug mit der vollkommenen Treue eines nach dem Leben gezeichneten Porträts Dolly Försters reizende Züge. Und selbst die eigenstümlich anmutige Beugung des schlanken Halses war genau dieselbe, die Erich so oft an dem lebendigen Vorbilde dieses

holden Bampurs entzückt hatte.

Er starrte auf die Stizze, als hielt er sie für irgend ein Blendwerk, das sich im nächsten Moment unter seinen Händen wieder in etwas ganz anderes verwandeln müßte. Dann aber schien ein böser, quälender Gedanke jäh sein Hirn zu durchzucken. Denn er richtete sich hastig auf seinem Lager empor und sagte:

"Diese Zeichnung ware also von der Hand des verstorbenen Stehling? Und was wissen Sie über ihre Entstehung?"

"Na, was soll ich denn davon wissen? Dabei jewesen bin ich nich, wie er's jemacht hat. Aber ich denke mir, er wird sie wohl 'mal abjezeichnet haben, wie sie zum Besuch bei ihm jewesen is."

"Was? — Fräulein Förster?"

"Den Namen kennen Sie wahrscheinlich besser als ick. Er hat sie mir nich vorjestellt. Ich weiß bloß, daß es dieselbe Dame war, die sich jestern so freundlich um Sie jekümmert hat. Aber eigentlich sollte ick es Ihnen ja nich verraten."

"Sie sollten nicht? Und wer hat es Ihnen verboten?"

"Das schöne Fräulein natürlich. Sie wollte mir wer weiß was dafür jeben, wenn id den Mund hielte."

"Das ist nicht wahr! Wann hätte sie Ihnen Derartiges gesagt?"

"Erlauben Sie jefälligst, Herr von Brunned — ich lüge nie. Wenn es Ihnen aber anjenehm is, kann ich ja auch schweigen." II. Baus-Bibl. II. Band XI. "Nein, nein — Sie sollen mir im Gegenteil alles offenbaren — hören Sie — alles! Die Dame stand also in näheren Beziehungen zu dem vorigen Bewohner des Ateliers? Und sie kam öfter hierher, ihn zu besuchen?"

"Nich jerade häufig. Ich denke, viel öfter als zwei- oder dreimal wird es wohl nich jewesen fein. Sie mussen sich eben

für jewöhnlich anderswo jetroffen haben."

Erich mochte auf Schlimmeres gefaßt gewesen sein; denn wie in einem Aufatmen der Erleichterung hob sich seine Brust.

"So vermuten Sie? — Aber Sie haben keine Beweise

dafür, nicht wahr?"

"Keine, auf die ich schwören könnte. Aber man macht sich doch so seine Jedanken. Und wer so lange Auswärterin bei ledige junge Herren jewesen is wie ick, versteht sich man auch ein bisken auf solche Jeschichten. Daß sie's darauf anjelegt hatte, ihn in sich verliebt zu machen, is janz jewiß. Ich bin einmal nebenan im Zimmer jewesen, wie sie sich hier im Atelier miteinander unterhalten haben. Und ick sage Ihnen: bloß mit ihrem Lachen hätte sie einen Mann verrückt machen können — ohne die Blicke und all das andere, was sie sonst noch aus jeboten haben mag."

Erich hatte eine Empfindung, als wühle eine rohe Faust mit scharfen Messern in seiner Brust. Die derbe und rücksichts-lose Ausdrucksweise dieses unbarmherzigen Weibes machte seine Bein nur noch unerträglicher. Und doch trieb es ihn, die graussame Qual zu vermehren, indem er alles aus ihr herausfragte,

was fie wußte oder vermutete.

"Sie haben also die beiden damals für ein Liebespaar

angesehen — ein glückliches Liebespaar?"

"Jlücklich? — Nein, wahrhaftig — das is er nich jewesen, der arme Mensch, oder doch höchstens für sehr kurze Zeit. Denn wie die Bekanntschaft kaum acht Tage alt war, sing es schon mit ihm an."

"Was fing an, Frau Schulze? Können Sie mir denn nicht in einigem Zusammenhange erzählen, was Sie bemerkt haben?"

"Lieber Himmel, was is da viel zu erzählen! Sie muß ihn eben am Narrenfeil 'rumjeführt haben, wie das wohl fo

Mode is bei diesen hübschen Damen, die sich heute von dem einen anbeten lassen und morgen von irjend einem andern. Den einen Tag is er umherjejangen wie jemand, der die Engel im Himmel singen hört und der am liebsten jleich die janze Welt umarmen möchte. Und dann, wenn ihm der Briefträger so ein niedliches kleines Billettchen jedracht hatte oder wenn er von dem Stelldichein nach Hause kam, sah er manchmal aus, daß einem das Herz im Leibe weh thun mußte. Sie hat ihr Spiel mit ihm jetrieben, sage ick Ihnen, Herr von Brunneck! Und es is ein schändliches Spiel jewesen. Denn der arme Herr Stehling is daran jestorben."

Der Schläfer auf der andern Seite des Ateliers begann sich zu regen, und mit einem schmerzlichen Seufzer, den ihm das erwachende Bewußtsein seiner unbequemen Lage erpreßt

haben mochte, schlug er die Augen auf.

"Alle Wetter — ich glaube wahrhaftig, ich habe geschlafen. Wie find Sie denn hereingekommen, Frau Schulze? — Ich habe

ja gar nichts bavon gehört."

"Durch die Thüre," erwiderte sie trocken. "Und wenn eine Kompagnie Soldaten hinter mir her jekommen wäre, würden Sie wahrscheinlich auch nich aussewacht sein. Zum Kranken-wärter, glaube ich, sind Sie nich jeboren."

"Nein," bestätigte Gabor Sarlo mit drolliger Zerknirschung, "ich fürchte es beinahe selbst. Aber könnten Sie uns nicht vielleicht ein kleines Frühstück besorgen, verehrte Frau Schulze? Ich spüre da drinnen eine fürchterliche Leere."

"Jewiß! Id bin ja bloß jekommen, um zu fragen, was

Sie haben wollen. Bielleicht 'nen fauren Bering?"

Sarlo überhörte den offenkundigen Sarkasmus dieser Frage und erteilte ihr, sich an die Anweisungen des vorhin durch seine ärztliche Pflichten abgerusenen Doktors haltend, die erforderlichen Instruktionen. Erst als sie sich zögernd entsernt hatte, trat er an das Lager des Freundes.

"Nun, Liebster, wie geht's? — Ich hoffe, du bist — — aber was ist denn das da? — Wie kommst du zu der wunderlichen Stizze?"

Mit einem gezwungenen Lächeln, das fürwahr trübselig genug ausgefallen war, reichte ihm Erich das Blatt.

"Eine Warnung, die unser Borgänger mir durch Bermittelung der ehrenwerten Frau Schulze aus dem Jenseits hat zukommen lassen. — Und sie ist recht verständlich, nicht wahr?"

Auf dem Gesicht des Ungarn spiegelte sich das lebhafteste

Erstaunen.

"Fräulein Dolly — als Fledermaus? Ja, was soll benn bas nur bebeuten?"

"Nicht als Fledermaus, mein Lieber, sondern als Vampyr. Und es bedeutet, daß deine schöne Bacchantin, wie du siehst, schon anderen als Modell gedient hat, ehe sie dir diese Gunst gewährte. Der Unterschied ist nur, daß der arme Teusel, der mir diese Stizze hinterließ, nicht bloß mit dem Kopfe, sondern auch mit dem Herzen an seiner Arbeit beteiligt war — und daß diese ungesunde Art des Schaffens ihm allem Anschein nach recht schlecht bekam."

Die Bitterkeit in ben Worten bes Freundes veranlagte Sarlo, einen Blid auf fein Geficht zu werfen. Und nun wurde

ihm mit einem Male alles flar.

"Steht es fo? Du vermutest, daß sie dem Urheber der

Stizze mehr gewesen sei als nur sein Modell?"

"Ich würde durch diese vielsagende Zeichnung davon überseugt sein, auch wenn unsere wackere Auswärterin es nicht zum Uebersluß für ihre Psslicht gehalten hätte, mir einige Ersläuterungen von zweiselsosester Deutlichkeit zu geben. — Aber daß sie trot dieser Erinnerungen gestern hierher kommen konnte, und daß sie — doch genug, weshalb sollen wir noch weiter darüber reden?"

Sarlo warf die Studie auf einen Tisch. Sein hübsches

Knabengesicht war ganz rot geworden vor Entrüftung.

"Aber wir mussen gerade davon reden, Erich! Denn wenn beine Vermutung zutrifft, haben wir uns ja in dieser Dolly ganz entsetzlich getäuscht, und es ist meine Pflicht, Helene vor einem weiteren Verkehr mit ihr zu warnen. Sie hätte uns ja auf die allerschnödeste Weise hintergangen."

Das bittere Lächeln war noch immer auf Erichs Gesicht.

"Bielleicht beurteilst du sie zu hart, mein Lieber! Am Ende hatte sie doch keine Berpflichtung, uns über ihre Ber= gangenheit zu unterrichten."

"Du wolltest sie entschuldigen — du? Ja, hast du denn ganz vergessen, mas in biefer Nacht geschehen ist? — 3ch glaubte, du feieft auf dem Bunkte, dich mit ihr zu verloben."

"Bei Gott, ich glaubte es beinahe felbft. — Aber bas ist ja nun vorbei — ein phantastischer Traum, wie all das andere wirre Zeug, das da feit geftern an uns vorbeigewirbelt Willft du mir eine fleine Gefälligkeit erweisen. Gabor, so reiche mir dort aus dem Schrank die Skizze, die meinen Onkel auf seinem Totenbette darstellt. 3ch habe Berlangen barnach, fie zu seben."

Bereitwillig entsprach Gabor seinem Bunsche. Er kannte die Geschichte des Bildes nicht; aber er wußte, daß es irgend eine bedeutsame Rolle im Leben seines Freundes spielen muffe. Denn mehr als einmal hatte er beobachtet, wie Erich in Stunden der Niedergeschlagenheit, die sich mährend ihres kurzen Bu= sammenlebens schon recht häufig eingestellt hatten, dies Blatt zur Sand nahm, um fich damit in fein Schlafzimmer guructzuziehen. Da es unzweifelhaft nicht geschah, weil er daran zu arbeiten wünschte, so mußte die Zeichnung wohl eine Art bon Talisman darstellen, zu dem er in Kleinmut und Trübsal seine Auflucht nahm. Und der Ungar war ungeachtet seiner eigenen Mitteilsamkeit viel zu zartfühlend, als daß er den Schleier des Geheimnisses, das diese Stizze zu umgeben schien, durch eine indistrete Frage zu lüften versucht hätte.

Beute am wenigsten wurde er fich einer solchen Tattlofigkeit schuldig gemacht haben. Aber die Bitterkeit der Enttäuschung, Die ihm soeben zu teil geworden, schien im Berein mit feiner förperlichen Schwäche in Erich ein Bedürfnis nach Mitteilung geweckt zu haben, wie er es in gleichem Mage bem jungen Benoffen gegenüber fonft kaum empfunden. Bielleicht auch regte fich's im Grunde feiner Seele wie eine unbestimmte Kurcht. daß er trot alledem dem verführerischen Zauber der schönen Rirke noch einmal erliegen könnte, und er wollte dieser Gefahr begegnen, indem er den andern zum Mitwisser jener Gelöbnisse und Vorsätze machte, die ihn eigentlich von vornherein hatten

wappnen sollen gegen die lockende Bersuchung.

Er bat Gabor, sich neben seinem Lager niederzulassen, und er erzählte ihm von den Umständen, unter denen jene Reichnung entstanden war, soviel, als er preisgeben konnte, ohne sich um die Achtung des Zuhörers zu bringen. Zum erstenmal seit seines Oheims Tode sprach er von Magda. Und es war ihm, als ob mit dem Moment, da er ihren Namen nannte, das liebliche Bild des noch halb kindlichen und doch so eigentümlich frauenhaften Geschöpses vor seinem geistigen Auge in einer Klarheit und Lebendigkeit erstünde, wie er es seit der Stunde ihres Abschieds nicht mehr gesehen. In all ihren Einzelheiten wurde die Erinnerung an jenen verhängnisvollen Tag und an die Nacht, die über sein Schicksal entschieden hatte, in seiner Seele wach. Und darüber gewann die Schilderung, die er dem Freunde von einer jungen Verwandten gab, ihm selber unbewußt, einen saft schwärmerischen Charakter.

Voll ehrlicher Teilnahme hörte ihm Gabor Sarlo zu, und in seiner lebhaften Künstlerphantasie erhielt das weibliche Wesen, von dem er mit solcher Andacht und Verehrung reden hörte, sogleich Gestalt und Leben.

"Ich hoffe, daß es mir früher oder später vergönnt sein wird, deine Cousine kennen zu lernen," sagte er, als Erich einmal, von der Bewegung überwältigt, in seiner Beichte innehielt. "Sie muß ja fürwahr ein seltenes Geschöpf sein, und ich wollte, daß Helene sie zur Freundin gewinnen könnte. Aber daran ist wohl kaum zu denken, denn sie wird nicht nach Berlin kommen — nicht wahr?"

"Ich glaube es kaum, obwohl ich gewisse Andeutungen in dem letzten Briefe, den ich von ihr empfing, beinahe so erklären möchte, als ob es ihr Wunsch oder ihre Absicht sei, hier ihre durch die Krankheit meines Oheims unterbrochenen Studien so bald als möglich wieder aufzunehmen. Aber wenn ich die Bemerkung auch richtig verstanden habe, wird es doch voraussichtlich bei dem bloßen Wunsche sein Bewenden haben, denn der Landrat von Rocholl, ihr Vormund und väterlicher Beschützer, gehört noch ganz und gar zu den Leuten, denen eine studierende Frau gleichedeutend ist mit einem Geschöpf ohne alles seinere weibliche Empsinden. Er würde Magda niemals zu solchem Zweck nach Berlin gehen lassen. Und ich din überzeugt, daß sie zuwiel kindliche Ehrsurcht vor dem letzten Willen ihres Baters hegt, um sich

gegen die Anschauungen des Mannes aufzulehnen, dessen Obhut er sie vertraute."

"Hm!" meinte Gabor nachdenklich. "Nach allem, was du mir von ihr erzählt haft, würde ich sie viel eher für eine jener Naturen halten, die unter allen Umständen und jedem Widerstand zum Trotz durchzuseten wissen, was sie einmal für recht und gut erkannt haben. Das Bild, das ich mir von deiner Verwandten gemacht habe, gleicht der Wirklichkeit ja vielleicht in keinem Zuge. Aber es ist so hübsch, sich ein junges Mädchen vorzustellen, für dessen Denken und Handeln es kein anderes Gesetz giebt, als das der unbedingten Wahrhaftigkeit gegen sich selbst, wie gegen alle Welt."

Ueberrascht blickte Erich auf.

"Wie wunderbar richtig du sie beurteilst! Ja, es ist, wie Wahrhaftiakeit und Beharrlichkeit, das sind so recht eigentlich die Grundlagen ihres ganzen Wesens. Und wenn sie sehen könnte, wie wenig ich bis jetzt gethan habe, um das feierliche Bersprechen einzulösen, das ich ihr an meines Oheims Totenbette gegeben — ich glaube, sie könnte es ebenso wenig verstehen, wie fie es verzeihen könnte. Aber es ist ja hoffentlich noch nicht zu spät, die verlorene Zeit und die schmählich vergeudete Kraft wieder einzubringen. Es foll unserer wackeren Frau Schulze unvergessen sein, daß sie just zur rechten Stunde das Trugbild zerstört hat. das mich wie ein lockendes Arrlicht von meinem Bege abziehen wollte. Und wenn du mich jemals wieder in Gefahr fiehft, einer berartigen Versuchung zum Opfer zu fallen. so sollst du mir als ein getreuer Warner dies Bild hier vor Augen halten, um mich an meine heiligen Berpflichtungen gegen einen Toten und gegen eine Lebende zu erinnern."

"Das will ich!" sagte Gabor, und in warmem Druck fanden sich ihre Hände.

Da klang es von der Thür des Ateliers her heiter und glockenhell in ihre feierliche Stimmung hinein:

"Ich bitte um Verzeihung, meine Herren — aber ich fand draußen niemanden, der mich hätte anmelden können. Und da alle Thüren so einladend offen standen, war ich unbescheiden genug, ohne Anmeldung einzutreten."

Schon bei ihrem ersten Wort war ber Ungar hastig aufs gesprungen, als gelte es, ben verwundeten Freund gegen eine neue Gesahr zu beschirmen.

"Fräulein Dol — — Fräulein Förster — Sie? Und Sie

find allein hierher gefommen!"

"Freilich!" lachte sie. "Scheint Ihnen das so unerhört? Und ich habe Ihnen nicht einmal einen Gruß von Ihrer Braut mitgebracht! Denn Fräulein Helene war heute noch nicht für mich zu sprechen. Die Sorge für die arme Frau Signe nahm sie vermutlich zu sehr in Anspruch, als daß sie daneben noch eine Biertelstunde für mich hätte erübrigen können."

Sie war vollends in das Atelier eingetreten, und sie maß den Ungarn mit einem Blick voll unbefangensten Erstaunens, als er ihr jetzt mit einigen raschen Schritten entgegen ging, wie wenn er sie hindern wollte, sich Erich noch weiter zu nähern.

"Entschuldigen Sie, Fräulein Förster — aber der Arzt hat Herrn von Brunneck auf das strengste verboten, irgend einen

Besuch zu empfangen."

Er hatte es in einem Tone gesagt, der sie notwendig empfindlich verletzen mußte. Dolly aber schien sein Benehmen viel mehr besustigend als beleidigend zu finden.

"Auch den meinigen?" fragte fie lächelnd. "Und Sie find

mit diesem Berbot einverstanden, Herr von Brunneck?"

"Rein," erwiderte der Gefragte ruhig. "Ich fühle mich glücklicherweise stark genug, es zu mißachten. Sei ohne Sorge um meine Gesundheit, Gabor — und laß uns für eine kleine Weile allein."

Der Ungar zog die Stirn in Falten und drehte an seinem Schnurrbart.

"Ich weiß doch nicht —"

"Wie sonderbar Sie mir heute vorkommen, Herr Sarlo! Fürchten sie etwa, ich könnte Ihres Freundes Hilflosigkeit benutzen. um ihm ein Leid anzuthun?"

In ihrem spöttischen Lächeln und ihrem schelmischen Blick war etwas, das den jungen Maler verwirrte. Zwar war er sich vollkommen bewußt, daß es eigentlich seine Pflicht sei, sich dem Willen des Freundes zu widersetzen und nicht von seiner Seite zu weichen, so lange er ihn von der Gesahr dieser süßen,

lächelnden Lippen und dieser unwiderstehlichen Augen bedroht sah. Aber er fand nicht mehr den Mut, auf der Erfüllung dieser Pflicht zu bestehen, und das Gefühl, mit seinem unschlässigen Zaudern eine etwas lächerliche Figur zu machen, brachte ihn vollends um seine Haltung.

"Nein, etwas Derartiges fürchte ich nicht," sagte er halb ärgerlich, halb verlegen. "Und ich kann mich ja meinetwegen einmal umsehen, wo Frau Schulze mit unserem Frühstück bleibt."

"Sie sollten lieber auf einen Sprung zu Ihrer Braut gehen, Herr Sarlo," schlug Dolly vor, "denn ich glaube, sie könnte Ihren Beistand recht gut brauchen. Bon dem Mädchen hörte ich vorhin, daß Herr Vollert noch nicht nach Hause geskommen sei. Und Helene ist vielleicht in einiger Verlegenheit, was sie mit ihrem Schützling anfangen soll."

"Ja," stimmte Erich zu, "das solltest du thun! Und wenn es möglich ist, solltest du auch Arvid Cederstjöld aufsuchen, um ihn über mein Besinden zu beruhigen und ihn an irgend einer

thörichten Handlung zu verhindern."

"Das hieße mich auf Stunden fortschieden," wandte Gabor unmutig ein. "Und ich habe doch dem Doktor-versprochen, dich nicht einen Augenblick allein zu lassen."

"Aber bin ich benn nicht da?" fragte Dolly. "Und glauben Sie nicht, Herr Sarlo, daß ich mich zur Beaufsichtigung eines Kranken doch noch etwas besser eigne als Sie?"

Er konnte nicht widersprechen, ohne ihr geradezu ins Gesicht zu sagen, was man inzwischen über sie erfahren hatte und was er demzufolge über sie dachte. Dazu aber konnte er sich nicht berechtigt fühlen, so lange nicht Erich selbst ihm eine Bollmacht zu solcher Erklärung gegeben. So entschloß er sich denn, zu gehen. Aber er entfernte sich nicht, ohne zuvor noch einmal an das Lager des Freundes getreten zu sein und ihm mit einem vielsagenden Händedruck zugeflüstert zu haben:

"Denke an deine Borsate, Erich, und fei start! Sie darf

nicht noch einmal Macht über dich gewinnen!" — —

Seit einer Minute schon hatte die Thür sich hinter dem Fortgehenden geschlossen, und noch immer stand Dolly auf dem nämlichen Fled inmitten des Ateliers, die leuchtenden Augen unverwandt auf das bleiche Gesicht des Berwundeten gerichtet.

"Nun?" fragte sie endlich, und ihre Stimme hatte einen eigentümlich veränderten, weichen Klang. "Haben Sie mir denn nichts au sagen?"

Er hatte schwer mit seinem Entschluß gerungen. Aber wie hart es ihn auch ankommen mochte, es mußte doch Klarheit

geschaffen werden, und er durfte sie nicht schonen.

"Ja," erwiderte er, "aber Sie dürfen mir nicht zürnen, Dolly, wenn es etwas anderes ift, als Sie nach den Borgängen dieser Nacht erwarten."

"Nein, ich werde Ihnen nicht zürnen. Und mehr als das, ich will Ihnen sogar behilflich sein, das hochnotpeinliche Bersfahren rasch zu Ende zu bringen, denn ich verlege mich nicht aufs Leugnen. Und eine geständige Angeklagte ist rasch absgeurteilt, nicht wahr?"

In grenzenlosem Erstaunen sah er zu ihr auf, und die plögliche Beränderung in ihren Zügen schnitt ihm in die Seele.

"Wie? Sie wiffen bereits - -"

"Alles, was Sie mir sagen könnten, und vielleicht noch mehr als das. Denn es war nicht wohlgethan, alle Thüren offen zu lassen, wenn Sie eine so vertrauliche Unterhaltung mit Ihrem Freunde führen wollten. Ich habe mindestens fünf Minuten lang hier auf der Schwelle gestanden, während Sie ihm Ihre Beichte ablegten. Und es bedurfte nicht eben eines besonderen Scharssinns, um aus dem, was ich hören mußte, alles übrige zu erraten."

Er dachte daran, was sie während jener Minuten gelitten haben mußte, und all sein Groll erstarb in einer Empfindung

unfäglichen Mitleids.

"Sie haben gelauscht, Dolh? D, das war nicht gut. Denn niemals, das schwöre ich Ihnen, hatte ich auch nur für einen Augenblick den Wunsch, Ihnen wehe zu thun."

"Es bedarf keiner Versicherung, mich davon zu überzeugen. Und ich bereue durchaus nicht, was ich soeben gethan. Es ist immer gut und nützlich, seine Feinde kennen zu lernen. Nun weiß ich doch, gegen wen und gegen was ich mich zu verteidigen habe."

"Ihre Feinde? Nein, Dolly! Es giebt hier für Sie keinen anderen Feind, als die Vergangenheit. Und da Sie, wie Sie selbst sagen, nichts in Abrede stellen wollen — —"

Jest erst trat sie näher, und eine heiße Glut stieg in ihren Wangen auf, da sie ihn mit raschen Worten unterbrach:

"Sie halten mich also wirklich für ein Mädchen, das sich heute dem einen und morgen dem andern an den Hals wirft?"

"Aber ich verstehe Sie nicht. Wenn es doch nach Ihrem eigenen Geständnis Wahrheit ist, was Frau Schulze sagte — —"

"Bahrheit? — Ja — soweit sie Ihnen erzählt haben mag, daß jener unglückliche Stehling mir kein Fremder gewesen ist, und daß er sich in thörichter Berblendung mit Hoffnungen trug, die nimmermehr Birklichkeit werden konnten. Aber ehe Sie mich auf solche Erzählung hin als ein herzloses und verworfenes Geschöpf verdammten, hätten Sie fürwahrdas Bedürfnis fühlen sollen, mich zu hören. Denn ich bin für die Hoffnungen jenes beklagenswerten Künstlers ebensowenig verantwortlich wie für seine Enttäuschungen. Niemals habe ich daran gedacht, ihm mehr zu sein als eine Freundin und ein guter Kamerad. Und viel zu spät erst mußte ich zu meinem Schrecken erkennen, wie vollständig er in unbegreiflicher Verblendung meine Abssichten mißdeutet hatte."

"Konnte Sie das wirklich überraschen?" fragte er zweifelnd. "Konnten Sie sich über den lockenden Reiz Ihrer Persönlichkeit und über jene ehernen Naturgesetze, die zwischen Mann und Weib von jeher gegolten haben, so ganz im Unklaren befinden, daß Sie an harmlose Freundschaft und gute Kameradschaft zu glauben vermochten mit einem jungen, heißblütigen Menschen, der obendrein ein schönheitsfreudiger Künstler war? Hat er Ihnen denn nicht schon in der ersten Stunde vertraulichen Beisammenseins mit Mund und Augen verraten, welcher Art in Wahrheit seine Empsindungen waren?"

"Was ware für mich gewonnen, wenn ich Ihnen darauf mit Nein antworten wollte, da Sie mir's ja doch nicht glauben werden! Ich kann den Toten nicht mehr als Zeugen anrufen — und wenn Sie jener Stizze dort, die ich heut zum ersten Male sehe, das Gewicht eines unwiderleglichen Schuldbeweises beimessen wollen, so würden wahrscheinlich alle meine Verssicherungen nicht imstande sein, Sie zu einer anderen Aufsassung zu bekehren. Schließlich ist es ja auch in Wahrheit gar nicht der Schatten des unglücklichen Stehling, der sich zwischen

uns gedrängt hat, sondern das Bild eines lebendigen Weibes. Jenen hätte ein Hauch meines Mundes verscheuchen können, gegen dieses aber bin ich ohnmächtig. Das wußte ich in demselben Augenblick, wo Sie mit Gabor Sarlo von ihr zu sprechen begannen. Und vielleicht wäre es viel eher an mir gewesen, die Anklage eines trügerischen und herzlosen Doppelspiels zu erheben."

Der schmerzliche Vorwurf in ihren Worten — ein Vorwurf, der nichts Leidenschaftliches und Gehässiges, sondern nur etwas unsäglich Wehmütiges hatte, rührte ihm seltsam ans Herz. Was auch immer er von ihr glauben mochte und in welchem Lichte er nach diesem Versuch einer Rechtsertigung ihr Verhältnis zu jenem Verstorbenen sah, daran, daß sie in diesem Augenblick nur ihn liebte und daß sie in tiesster Seele unglücklich war, konnte er wahrlich keinen Zweisel hegen. Und das ernste Mädchenbild, das er vorhin in seiner Erinnerung herausbeschworen, es verblaßte nur zu rasch vor der in ihrem Schmerz so ergreisenden lebendigen Schönheit, die sich da in berauschender Nähe seinem leiblichen Auge bot.

"Sie thun mir unrecht, Dolly," sagte er zögernd, "die tiefe Verehrung, die ich meiner Cousine Magda zolle, hat nichts zu schaffen mit — —"

Aber sie ließ ihn nicht ausreden.

"Nein, Sie sollen sie nicht verleugnen, weil Sie vielleicht in diesem Moment etwas wie Mitleid für mich empfinden. Diese Magda, der Sie um meinetwillen für eine kurze Zeit untreu gewesen sind, um bei der ersten Gewissensgung reuevoll zu ihr zurückzukehren — sie ist die Feindin, an die ich vorhin gedacht. Aber wenn ich sagte, daß ich entschlossen sei, mich gegen sie zu verteidigen, so war es ein thörichtes Wort, und ich nehme es zurück. Ich will niemand aus seinem rechtsmäßigen Besitz verdrängen. Und wenn Ihr Freund Sarlo jemals wieder in die Notwendigkeit versetzt wird, den getreuen Warner zu spielen, so werde nicht ich es sein, vor der er Sie warnen müßte."

Es schien, daß sie ihr Gespräch als beendet ansah, denn sie wandte sich ab, und nach einigen Sekunden drückenden Schweigens fügte sie hinzu:

"Bielleicht ist es Ihnen lieber, wenn ich jetzt Ihre Aufwärterin rufe, damit sie bis zur Rückehr des Herrn Sarlo bei

Ihnen bleibt."

Auch jest antwortete Erich nicht sogleich. Aber da sie sein Berstummen nun für eine Bejahung nahm und langsamen, müden Schrittes der Thür zuging, brach seine so lange mit schier übermenschlicher Selbstüberwindung behauptete Kraft zusammen, und in Lauten der leidenschaftlichsten Sehnsucht klang es von seinen Livven:

"Dolly — nein, es ist unmöglich — dies kann nicht das

Ende fein — nicht so können wir voneinandergeben."

Ein Aufschrei wie das jubelnde Jauchzen einer aus den Banden hoffnungslosen Kummers befreiten Menschenseele durch-halte das Atelier. Und im nächsten Augenblick lag Dolly neben dem Ruhebett auf den Knieen, um mit den schönen, in Thränen schwimmenden Augen leuchtenden Blicks die seinen zu suchen.

"Nein — nein — wir konnen nicht, mein Geliebter — es

ginge ja auch über meine Kraft."

Ihre Arme umschlangen ihn, und ihre weichen Lippen brannten auf seinem Munde. Vergessen und versunken war alles, was soeben noch trennend und scheinbar unüberwindlich zwischen ihnen gestanden — ein Meer von Glückseligkeit und überschwänglicher Wonne schlug hochausbrandend über ihnen zusammen.

Das erste Wort, das nach Verlauf von Minuten zwischen ihnen gesprochen wurde, war Dollys wie in scheuem Zagen ge-

flüsterte Frage:

"Und wirst du's auch nicht bereuen, daß du mich jetzt zurückgerufen? Wird sie mich nicht vielleicht binnen kurzem abermals aus deinem Herzen verdrängt haben, diese junge Verwandte mit der unbestechlichen Wahrhaftigkeit und der großen Seele?"

Erich antwortete ihr nur mit leidenschaftlichen Küssen. Aber sie gab sich nicht damit zufrieden, sondern entzog sich sanft

feinen umschlingenden Armen.

"Und Gabor Sarlo? Wie willst du dich vor ihm rechtfertigen?"

"Bin ich denn ein Knabe, daß ich ihm oder irgend einem Menschen Rechenschaft schuldig ware über meine Handlungen?

Ich liebe dich — ist das nicht Rechtfertigung und Erklärung

genug für ihn wie für alle anderen!"

"So sprichst du jett, da du mich vor Augen hast. Aber darfst du mir zürnen, wenn mir ein wenig bange ist um mein Glüd? Ich werde fern von dir sicherlich keinen ruhigen Augenblick haben, so lange ich mir sagen muß, daß ein armseliges Blatt Papier sich immer von neuem trennend zwischen uns stellen darf."

"Ist es diese abscheuliche Bamphr-Stizze, die dich mit solcher Sorge erfüllt? Nun wohl, ich werde Frau Schulze bitten, sie mir zum Geschent zu machen, und der arme Tote wird uns verzeihen, wenn wir sie vernichten."

In entschiedener Berneinung schüttelte Dolly den Ropf.

"Es ist nicht dies Bild, Erich, vor dem ich mich fürchte, sondern jenes andere dort — das unheimliche Leichengesicht, das mich bis in meine Träume verfolgen wird, so lange ich es in deinen Händen weiß. Opfere es mir — das ist die erste Bitte, die ich an dich richte."

Sie streckte die Hand nach der Skizze aus, aber Erich gab

fie ihr nicht.

"Forbere von mir, was du willst, nur nicht dies. Niemand außer Magda und mir kennt die heilige Bedeutung, welche dies Blatt für mich hat. Ich würde mich zu versündigen glauben, wenn ich es von mir ließe."

"Und damit, meinst du, sollte ich mich zufrieden geben? Ist deine Weigerung nicht die beste Bestätigung, wie berechtigt meine Furcht vor dieser Zeichnung war? Ich beneide deine Cousine um die wunderbare Macht, die sie über dich besessen haben muß, als sie dich zum Staven eines toten Vildes machte. Aber ich bemitleide sie doch noch mehr, als ich sie beneide. Denn bei all ihrer Wahrheitsliede und Rechtschaffenheit erscheint sie mir wie ein Wesen ohne Fleisch und Blut. Wenn sie dich liebte, hätte sie, bei Gott, einen besseren Talisman sinden sollen, sich deiner zu versichern, als gerade diesen. Aber ich glaube auch gar nicht daran, daß sie dich liebte. Ein liebendes Weib versfällt nimmermehr auf so ungeheuerliche Gedanken. Ich bestehle sie nicht, wenn ich entschlossen bin, dich in meinen Urmen gesangen zu halten, und dich, wenn es sein muß, mit meinem

Herzblut zu verteidigen gegen jeden, der dich mir wieder entreißen will. Diese Magda hat kein Recht, dich zu beherrschen, wenn sie nicht zugleich den Willen und die Macht hat, dich glücklich zu machen. Und ich will nicht mit ihr teilen, du konntest wählen zwischen ihr und mir. Nun aber, da du dich für mich entschieden hast — nun sollst du mir gehören — mir ganz allein. Du sollst keine alte Sklavenkette mit dir herumschleppen. Und nicht die Schauer des Todes, sondern die Wonnen des vollen Lebens sollen dich emportragen zu deinen hohen Zielen. Darum sort mit diesem abscheulichen Papier! Und wenn es Sünde ist, es zu vernichten, so nehme ich getrost die Beranwortung auf mich. Ich fürchte mich nicht vor Gespenstern — welchen Namen auch immer sie haben mögen."

Noch ehe er recht begriffen hatte, welches Ungeheuerliche sie beabsichtigte, sah er das Blatt in ihren Händen. Und sein angstvoller, slehender Zuruf kam zu spät, die Ausführung ihres tollen Borhabens zu hindern. Sie war aufgesprungen und ein paar Schritte von dem Ruhebett zurückgetreten. In dem nämslichen Moment auch hatte sie die Skizze von oben bis unten durchgerissen und die Stücke weit von sich hinweg mitten in das Atelier geworfen.

Als sie nun den Ausdruck fassungslosen Entsetzens auf seinem Antlitz sah, flog sie wieder auf ihn zu und warf ihre Arme um ihn, als wollte sie ihn in dieser Umschlingung ersticken.

"Bergieb mir, mein Geliebter — vergieb! Aber ich konnte nicht anders. Ich kann mich nicht mit einem andern in dir teilen — mit einem Toten so wenig wie mit einer Lebendigen."

Für einen Moment war er nahe daran gewesen, sie von sich zu stoßen; denn ihre unsinnige Handlungsweise hatte auf ihn gewirkt, wie wenn er plöglich mit einem Strom eiskalten Wassers überschüttet worden wäre, und fast wie eine Regung des Hasse war es in ihm aufgestiegen, da er sie in schrankenlos leidenschaftlicher Wildheit seinen Talisman, sein Kleinod vernichten sah. Aber den süßen, sinnverwirrenden Schmeichelworten, die jett ihre Lippen dicht an seinem Antlitz slüsterten, hielt sein slüchtiger Zorn nicht stand. Ja, nicht einmal zu einem Vorwurf

oder zu einer Klage vermochte er sich aufzuraffen. Dolly hatte die erste Probe gewagt auf die Macht, die sie über ihn besaß — eine verwegene, tollkühne Probe. Aber sie durfte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Bon diesem Augenblick an wußte sie, daß er ihrer Schönheit willenlos unterworfen war, und daß sie aus ihm würde machen können, was ihr gesiel.

Sie hatte seine Bande fanft von ihren Schultern gelöft; aber sie sag noch auf dem Rand des Ruhebettes, mit heißen Wangen und hastig atmender Bruft, als ohne vorheriges Klopfen abermals die Thur des Ateliers geöffnet murde. Dolly rührte sich nicht: denn sie mochte glauben. daß es Gabor Sarlo sei. ber schon zurückfam, und sie wollte ihm vermutlich von vornherein keinen Zweifel lassen über den Ausgang ihrer Unterredung mit Erich. Aber es war nicht der Ungar. der in der nächsten Sekunde über die Schwelle trat, sondern die vierschrötige Gestalt der Aufwärterin. Und die wackere Frau Schulze war ohne allen Aweifel auf nichts anderes so wenig vorbereitet gewesen wie auf den Anblick, der sie hier erwartete. Weile stand sie mit großen Augen und halb offenem Munde sprachlos da, dann aber, ehe eines von den beiden eine Frage oder eine Bemerkung an fie gerichtet, drehte fie fich turg um und fagte mit fehr lauter Stimme:

"Bitte, kommen Sie nur 'rein, mein Fraulein! Herr von Brunneck scheint schon wieder janz wohl zu sein, und auf einen Damenbesuch mehr oder weniger kommt es ihm wohl nicht an."

Auch jest noch dachte Dolly nicht daran, ihren Plat zu verlassen, denn es konnte ja nur Helene Bollart sein, die da kam, sich nach Erichs Besinden zu erkundigen. Und als sie dann im nächsten Moment inne wurde, daß sie sich in dieser Bermutung getäuscht, da war es wohl das Ueberwältigende und Lähmende der ersten Ueberraschung, was sie verhinderte, sich zu erheben.

Die da vor ihr stand, sah sie heute zum erstenmal in ihrem Leben, und doch wußte sie auf den ersten Blick, daß es nur Magda von Brunneck sein konnte. Dies seine, von schlicht gescheiteltem, dunklem Haar umrahmte Köpfchen auf der hochgewachsenen, aristokratischen Gestalt, dieser schön geschnittene,

energische Mund, und vor allem diese wundersamen, schwarzen Augen, die so ernst und klar und durchdringend blicken, als vermöchten sie sogleich bis in den innersten Kern der Dinge zu tauchen, sie stimmten so vollkommen zu dem Bilde, daß sie sich vorhin von der Tochter des verstorbenen Obersten gemacht hatte, daß sie über die Persönlichkeit der in ein nonnenhaft einsaches Trauergewand gekleideten Besucherin nicht für die Dauer eines Herzschlages im Ungewissen gewesen wäre, auch wenn nicht der bestürzte Ausruf aus Erichs Munde sie sehr bald über dieselbe aufgeklärt hätte.

"Magda!" stieß er hervor. "Du hier in Berlin? Und dies unselige Beib ließ dich eintreten, ohne — —"

Er mußte nicht, wie er den begonnenen Sat vollenden follte, und sein plötliches Berftummen wie der Ausdruck seines von beifer Schamrote überfluteten Befichts hatte gang ben Charafter einer tödlichen Verlegenheit. Magda war schon nach dem ersten Schritt, den sie in das Atelier hineingethan hatte. fteben geblieben, und mit einem einzigen großen Blid umfaßten ihre dunklen Augen den aufgeputten Raum mit allem, mas die Ereignisse der letten Nacht an sichtbaren Spuren in ihm zuruckgelassen hatten. Sie fah die benutten Teller und die zum Teil nur halbaeleerten Weinglafer, die überall umberftanden, fah die Scherben neben dem umgestürzten Tischchen, das im Tumult des ersten Schreckens über Arvid Cederstiölds That niedergeriffen worden mar, und fah die mit blutigem Waffer gefüllte Schüssel, die man bisher ebenso wenig beseitigt hatte wie alle die anderen widerwärtigen Ueberbleibsel des Einweihungsfestes und der düsteren Katastrophe, die ihm ein so jähes und vorzeitiges Ende bereitet.

Der Eindruck, den sie von alledem empfing, konnte nur der sein, daß hier ein wüstes Gelage gefeiert worden sei von einer Art, für die es in ihrer reinen Phantasie keine greifbare Borstellung und in ihrer Seele nur eine dunkle Empfindung halb instinktiven Abscheuß gab.

Und der Anblick ihres in seinen Kleidern und mit verbundenem Kopfe auf dem Ruhebett liegenden Betters — dieser Anblick, der sie unter anderen Umständen gewiß mit Betrübnis und innigster Teilnahme erfüllt hätte, er mußte inmitten solcher Umgebung auf sie wirken wie ein abstoßendes Schauspiel, gegen das ihr mädchenhaftes Schamgefühl sich beleidigt auflehnte.

Sie stand regungslos; aber nur ihr tödliches Erbleichen und die halb unwillfürliche und unbewußte Bewegung, mit der sie im ersten Woment die Handslächen gegen einander gepreßt hatte, gaben Kunde von dem, was in ihrem Innern vorging. Wohl eine Minute mochte vergangen sein, ehe sie halblaut erwiderte:

"Ich glaubte dich auf mein Kommen vorbereitet. Du haft also meinen Brief nicht erhalten?"

"Nein, Magda — ich ahnte nichts von der freudigen Ueberraschung, die mir da bevorstand. Und ich bitte dich deshalb, den seltsamen Empfang zu entschuldigen, der dir — —"

"Richt doch!" fiel sie ihm herbe und abweisend in die Rede. "Die Ungeschicklichkeit war allein bei mir. Denn ich hätte deine Antwort auf meinen Brief abwarten sollen, ehe ich hierher kam. Sigentlich hätte ich wohl darauf gefaßt sein müssen, dich zu stören."

"Aber du störst mich nicht!" rief er, und der Ton seiner Worte mußte ihr offenbaren, daß nichts Erheucheltes in seiner schmerzlichen Aufregung war. "Daß du mich gerade so sinden mußt, ist das unglücklichste Zusammentreffen von der Welt. Und du darsst nicht nach dem urteilen, Magda, was du hier siehst. Du mußt mir gestatten, dir alles zu erklären."

"Weshalb das? fragte sie kühl. "Ich habe nicht das mindeste Recht, derartige Erklärungen zu empfangen. Und es verlangt mich nicht nach ihnen. Die Fran, die mich einließ, sagte mir, daß dir ein Unfall zugestoßen sei. Aber es ist nichts Ernstliches — nicht wahr?"

"Nein — eine geringfügige Verletzung ohne jede Gefahr. Ich erlitt sie durch einen ärgerlichen Zufall während des kleinen Festes, das mein Ateliergenosse gestern hier seinen Freunden gab. Und daraus allein erklärt sich der abscheuliche Zustand, in dem du meine Behausung findest. — Aber willst du dich nicht setzen, liebe Magda? Ich möchte so gern ersahren, was dich nach Berlin gesührt hat, und ob ich hoffen darf, dich in meiner Rähe zu behalten?"

Sie leistete seiner verlegen vorgebrachten Einladung nicht Folge, sondern blieb unbeweglich hart neben der Thür.

"Bergieb, wenn ich darüber jett nicht sprechen möchte," sagte sie, immer in demselben kühlen, abweisenden Ton, der schon bei ihrem ersten Wort eine unübersteigliche Schranke zwischen ihnen aufgerichtet zu haben schien. "Du wirst alles, was dich daran interessieren kann, aus meinem Briese ersahren, der ja schwerlich ganz verloren gegangen ist. Für jett" — und ihre Augen waren dabei mit einem merkwürdig starren Ausdruck unverwandt auf die Papiersehen inmitten des Ateliers gerichtet — "für jett habe ich nur noch eine Bitte. Gieb mir das Porträt meines Baters, Erich, das du in der Nacht nach seinem Tode gezeichnet. Du hattest es mir zum Geschenk gemacht, und ich sagte dir ja, daß ich eines Tages kommen würde, es einzusvordern."

Erich hatte in diesem Augenblick keinen andern Bunsch, als ben, daß Arvid Cederstiölds Waffe ihr blutiges Werk besser versrichtet haben möchte. Denn woher sollte er den Mut nehmen, Magda zu sagen, was hier geschehen war, und wie sollte er es ihr erklären! Hätten nicht die Bruchstücke der zerrissenen Zeichsnung offen vor ihren Augen dagelegen, so hätte er vielleicht eine Notlüge ersinnen können, um sie auf später zu vertrösten. So aber gab es kein Ausweichen und kein Entrinnen. Und er sühlte zugleich, daß er Dolly nicht anklagen dürse, sondern alles allein auf sich nehmen müsse.

"Bergieb mir, Magda," wollte er stotternd beginnen, "ein unglücklicher Zusall — —"

Aber die, welche er hatte schonen wollen, machte seine großmütige Absicht zu schanden. Während sie bis dahin, ohne ihren Platz auf dem Rande seines Lagers zu verlassen, die ktumme Zuhörerin gemacht hatte, stand Dolly jetzt mit entschlossener Miene auf und raffte die umhergestreuten Fetzen der Stizze zusammen.

"Berzeihen Sie mir, Fräulein von Brunneck," sagte sie sehr ruhig. "Wenn Erich mir gesagt hätte, daß dies Blatt nicht sein Eigentum sei, sondern das Ihrige, so würde ich mich selbstversständlich nicht daran vergriffen haben. Nun aber ist es leider

zu spät. Und es bleibt mir nur noch übrig, auf Ihre Nachsicht

zu hoffen."

Sie war auf sie zugetreten, wohl in der Absicht, ihr die Ueberreste des Bildes zu übergeben. Magda aber wich zurück, und mit einer vornehm-zurückweisenden Kopsbewegung, die tausende mal kränkender war als das hochmütigste Wort, wendete sie sich gegen Erich:

"Da ich nicht die Ehre habe, diese Dame zu kennen, ersuche ich dich um eine Erklärung, wie man dazu kam, so mit meinem

Befittum zu verfahren."

Eine heiße Röte, die sicherlich viel mehr die Glut des Zornes war als die der Beschämung, hatte sich über die Wangen der Sängerin gebreitet, und sie ließ dem Verwundeten nicht Zeit,

die verlangte Erklärung zu geben.

"Ihr Better hat es in der ersten Freude des Wiedersehens allerdings versäumt, mich Ihnen vorzustellen. Und da Sie so großes Gewicht auf derartige Förmlichkeiten legen, will ich es selbst thun. Ich heiße Dollh Förster und din Herrn von Brunnecks Braut. Dies Bild aber, das ich, wie gesagt, für sein Eigentum ansah, habe ich zerrissen, weil — —"

"Weil es Ihnen vermutlich nicht gefiel," unterbrach Magda in eisig stolzem Tone ihre leidenschaftlich=lebhafte Rede. "Das ist eine Erklärung, die mir vollkommen genügt. Und es wird Sie gänzlich beruhigen, wenn ich Ihnen sage, daß das Blatt schon seit dem Augenblick, da ich hier eintrat, jeglichen Wert für

mich verloren hatte."

Dolly preste die Lippen zusammen und schwieg. Der unnahbaren Vornehmheit dieses jungen Mädchens gegenüber fühlte sie sich zu sehr im Nachteil, als daß sie gewagt hätte, die Herausforderung noch weiter zu treiben. Ueberdies lag Wagdas schmale Rechte, die in dem schwarzen schwedischen Handschuh noch zarter und kindlicher erschien, bereits auf der Thürklinke.

"Da ich es für ausgeschlossen halte, daß wir uns in naher Zukunft wieder begegnen könnten, wünsche ich dir baldige Gc=

nefung, Erich, und fage dir zugleich Lebewohl!"

Es war nach ihrem Bunsch und Willen ein Abschied fürs Leben, das sagte ihm noch mehr als der Inhalt ihrer Worte der Ton, in dem sie gesprochen waren; aber eine Stimme in seinem Innern schrie: "Du bist ein Elender und Erbärmlicher, wenn du es zulassen kannst, daß sie sich so von dir entsernt, mit dieser Fülle von Groll und Verachtung im Herzen."

"Höre mich, Magda!" rief er flehend. "Nur noch ein einziges Wort!"

Und da sie, seiner angstvollen Bitte nicht achtend, auf die Schwelle der schon geöffneten Atelierthür trat, warf er die Decke von sich, die man gestern über ihn gebreitet hatte, und sprang auf, um die Enteilende, wenn es kein anderes Mittel gab, mit Gewalt zurückzuhalten. Aber er hatte die Schwere seiner Berslehung und die von der leichten Gehirnerschütterung zurückzgebliebene Schwäche unterschätt. Nach dem ersten Schritt schon slimmerte es ihm vor den Augen. Hunderte von Feuergarben und bunten, seuchtenden Kugeln schienen plöglich rings um ihn her das ganze Atelier zu erfüllen. Seine Kniee wankten und seine Hände tasteten, eine Stüße suchend, in die seere Luft.

"Magda!" stieß er noch einmal mit versagender Stimme hervor. Dann verließen ihn Kraft und Bewußtsein, und er brach ohnmächtig zusammen, gerade in demselben Moment, da die Thür des Ateliers sich hinter der Gerusenen schloß.

## Sechzehntes Kapitel.

"Wollen Sie nicht die Freundlichkeit haben, mich anzusehen, Fräulein Imgart! — Aber weshalb, um des Himmelswillen, ein so böses Gesicht? Was würden Sie sagen, wenn ich diesen Ausdruck jetzt auf der Leinwand festgehalten hätte?"

"Ich kann nichts dafür, Herr Sarlo! Und ich glaube auch nicht, daß ich böse aussehe — höchstens schrecklich gelangweilt."

Die schlanke, dunkelhaarige junge Dame, die in großer Gesellschaftstoilette und in sehr malerischer, wenn auch vielleicht etwas gezierter Attitüde auf dem kleinen Podium saß, hatte es im Tone eines spizigen Vorwurfs geantwortet. Fast noch im nämlichen Moment aber lachte sie belustigt auf — mit einem leisen, girrenden Lachen, wie Gabor Sarlo es noch von keinem anderen weiblichen Wesen gehört hatte.

"Da — sehen Sie nur hinüber!" fuhr sie mit gedämpfter Stimme fort. "Weine Mama ist über Ihren Stizzenmappen sanft und selig entschlummert. Es wundert mich nicht, denn seit einer Viertelstunde haben Sie weder mit ihr, noch mit mir ein Sterbenswörtchen gesprochen. Muß ein Maler denn wirklich gar so ungalant sein, wenn er bei der Arbeit ist?"

"Ich bitte um Berzeihung! Aber ich gehöre in der That zu denen, die alles andere vergessen, wenn der Gegenstand ihres

Schaffens sie wirklich interessiert."

"Das ist doch wohl nur eine Schmeichelei, die mich mit Ihrer langweiligen Schweigsamkeit aussöhnen soll. Denn ein so vielbeschäftigter und verwöhnter Künstler wie Sie hat sicherslich schon sehr viel interessantere Modelle gehabt als meine unbedeutende Verson."

"Wenn schon meine erste Bemerkung mich in den Berdacht gebracht hat, Ihnen zu schmeicheln, wofür würden Sie dann erst eine wahrheitsgemäße Antwort auf diese letzte Vermutung nehmen! Darf ich Ihnen erwidern, daß mich kaum je ein Auftrag so glücklich gemacht hat, wie dieser? Er ist mir wie eine Erlösung gekommen — wahrhaftig! Denn es ist nachgerade zum Verzweiseln, sich immer an denselben nichtssagenden Physiognomien abplagen und obendrein in jedem Fall den dümmsten und unkünstlerischsten Wünschen Rechnung tragen zu müssen. Wenn ich heute die Gewißheit erhielte, mein Leben lang dazu verurteilt zu bleiben, ich hinge, bei Gott, auf der Stelle die Malerei an den Nagel und würde ein Schneider oder bergleichen."

"Auch in diesem Beruf würden Sie ohne Zweisel Ihr Glück machen," lachte die junge Dame. "Aber ich zweisle, daß Ihre Gattin damit einverstanden sein würde. Sie sagte mir erst neulich, wie glücklich sie über die Anzahl der Aufträge sei, mit denen man Sie von allen Seiten bestürmt."

Gabor Sarlo feufzte.

"Ja, freilich, wenn es nur nach den Wünschen meiner Frau ginge, dürfte ich nie an etwas anderes denken. Und vielleicht hat sie recht. Denn das Geldverdienen ist am Ende doch die Hauptsache."

Er hatte, während er seinen Blick an der schönen Gestalt des eleganten Modells herabgleiten ließ, ein paar häßliche

Falten in der Anordnung des Kleides entdeckt, und er trat an das Podium, um dem Fehler abzuhelfen. Als er sich wieder aufrichtete, begegneten sich für einen Woment ihre Augen.

"Ich hoffe, Sie werden nicht immer so denken, Herr Sarlo," sagte sie leise, "denn es wäre eine schwere Versündigung an

Ihrem herrlichen Talent."

Die wohlbeleibte Dame in dem bequemen Fauteuil an der anderen Seite des Ateliers machte eine Bewegung, als ob sie im Begriff sei, sich aus ihrem süßen Vormittagsschlummer zu ermuntern. Und vermutlich geschah es aus diesem Grunde, daß Gabor Sarlo die Antwort schuldig blieb und an die Staffelei zurückehrte, um ebenso emsig und ebenso schweigsam wie zuvor die unterbrochene Arbeit wieder aufzunehmen.

Sein Gesicht war sehr ernst geworden, und eine kleine Falte lag zwischen seinen Brauen. Das Wort, das Fräulein Hertha Imgart ihm mit einem so überzeugend warmen Ausdruck herzlicher Teilnahme zugestüstert, es hatte einen nur zu lebhaften

Widerhall gefunden in seiner Seele.

Ja, er versündigte sich an seinem Talent, das wußte er besser als irgend einer. Aber zum erstenmal hatte er es heute auch aus einem fremden Munde hören müssen. Und daß gerade sie es ausgesprochen hatte, beschämte ihn tief.

Wie war es nur möglich, daß er, der hochstrebende Künstler, dessen Phantasie so ganz erfüllt gewesen war von den sonnigsten Idealen, innerhalb eines Zeitraumes von wenig Monaten sich selbst und seinen großen Plänen so ganz hatte untreu werden können! Aber es war alles so natürlich und selbstverständlich zugegangen, daß er eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt hätte,

fich zur rechten Zeit der Gefahr zu erwehren.

Mit der Ausstellung seiner "Bacchantin" hatte es angefangen. Denn der Erfolg dieses Bildes hatte selbst seine kühnsten Erwartungen weit übertroffen. Die sachverständige Kritik hatte wohl mancherlei daran auszuseten gehabt; das große Publikum aber war entzückt gewesen. Die verbreitetsten illustrierten Zeitschriften hatten es in Holzschnittnachbildungen reproduziert und eine photographische Wiedergabe war in Tausenden von Exemplaren verkauft worden. Der scharsblickende Herr Wolffram hatte damit wie mit dem Verkauf des Originals

an einen reichen Runftenthusiaften ein ausgezeichnetes Beschäft gemacht, und er war viel zu klug gewesen, um sich nicht bem jungen Maler, den er so geschickt in die Deffentlichkeit eingeführt hatte, auf seine Manier auch weiterhin nüplich und förderlich Seiner entgegenkommenden Freigebigkeit hatten Gabor und Selene es zu danken gehabt, daß ihre sehnlichsten Bergenswünsche schon viel früher, als fie es zu erhoffen gewagt, zur Wirklichkeit werden konnten. Er hatte dem Zaudernden, der anfänglich eine gewisse instinktive Furcht vor der Abhängigfeit eines solchen Schuldverhältnisses gefühlt hatte, beinahe gewaltsam die Summen aufgedrängt, derer er zu feiner Berheiratung und zu seiner ersten Einrichtung bedurfte. Er hatte sich's nicht nehmen lassen, die hübsche und geräumige Wohnung des jungen Lagres selbst mit allerlei fünstlerischem Schmuck auszustatten, den er seinem Schützling natürlich nur "zum Selbstfostenpreise" in Rechnung stellte. Und er war es endlich auch gewesen, der Gabor Sarlo die ersten lohnenden Bortrataufträge übermittelte.

Ah, welche Freude hatte damals unter diesem Dache geherrscht! Wie selig hatten die Augen der noch von ihrem Flitterwochenglück verklärten jungen Frau geleuchtet! Und in wie lustigen Poltereien hatte Heinrich Bollart seinen Stolz auf den Schwiegersohn kundgethan! Ein Porträt für tausend Mark, von denen man volle fünfhundert ausgezahlt erhielt, da Herr Wolffram großmütig genug war, nur die Hälfte auf sein Guthaben in Anrechnung zu bringen! Und für den Fall des Gelingens zudem noch die Aussicht auf weitere, vielleicht noch glänzendere Aufträge. Denn der Kunsthändler hatte nicht den ersten besten für Gabor Sarlo eingefangen, sondern eine in den Kreisen der Berliner Finanzwelt weitbekannte Persönlichkeit, in deren Salons sich alles zusammenfand, was an der Börse wie in den Spielkluß Geltung und Ansehn hatte.

"Machen Sie sich wegen der Ausführung nicht zu viele Strupel!" hatte er Gabor vertraulich zugeraunt. "Wenn Sie nur seine Nase ein wenig idealisieren, ohne daß doch gleich alle Welt über die Unähnlichkeit schreit, und wenn Sie seinem persischen Sonnenorden volle künstlerische Gerechtigkeit widerfahren lassen, so haben Sie gewonnenes Spiel."

Und er hatte sich mit dieser Prophezeiung nicht getäuscht. Db es nun die idealissierte Rase oder ob es der mit vollendeter Virtuosität gemalte Sonnenorden gewesen war, was das Ent= zücken des Auftraggebers in so hohem Maße erregt hatte jedenfalls mar der Erfolg dieses ersten bezahlten Borträts ein vollkommen durchschlagender gewesen, und die verheikenen weiteren Aufträge hatten nicht lange auf sich warten lassen. Schon beim dritten Bilde hatte Gabor auf Geheiß des Runfthändlers den Breis sehr bedeutend hinaufschrauben muffen, und beim fünften hatte er sich nach dem energisch durchgesetzten Willen seines geschäftstundigen Impresario bereits bis zu einer Forderung von dreitausend Mark verstiegen. Wohl hatte er selbst dabei eine peinlich widerstrebende Empfindung gehabt, als ob er im Begriff sei, jemanden zu bestehlen, und auch Beinrich Bollart hatte bedentlich den grauen Ropf geschüttelt, Frau Helenens Augen aber hatten wieder in erhöhtem Glanze geleuchtet, und herr Wolffram hatte in ihr eine Bundesgenoffin gefunden, deren holde Macht von vornherein jeden Bersuch einer ernstlichen Auflehnung ausschloß.

Damals war Gabor Sarlo ganz entzückt gewesen von dem reizenden Geschäftseifer seiner jungen Frau und von dieser faufmannischen Energie, die fie so allerliebst fleidete. Scherzend hatte er erklärt, dan er dies Ressort fortan ganz und gar ihrer Berwaltung überlaffen werde, und er hatte nicht daran gedacht, fich zu sträuben, als fie ben Scherz sogleich gang ernsthaft genommen und sich ihrer neuen Aufgabe mit hingebenostem Gifer gewidmet hatte. Alle Berhandlungen mit Wolffram waren feitdem nur noch durch fie geführt worden; fie hatte die geschäftliche Korrespondenz mit den Auftraggebern geführt, und Gabor hatte mahrhaftig feine Beranlaffung gehabt, diefen Bersicht auf einen Teil seiner eheherrlichen Rechte zu bereuen. Denn mahrend er felbst gewiß niemals den Mut gehabt hatte. einem Manne, dem er so viel Dank zu schulden glaubte, seinerfeits Bedingungen zu ftellen, mit ihm zu feilschen oder gar eine seiner Anerbietungen wegen zu niedrigen Breises rundweg abzulehnen, ließ fich Frau Belene durch derartige Rücksichten feinen Augenblick in der Wahrnehmung seiner Interessen die ja ein wenig freilich auch die ihrigen waren — beirren. Sie wußte fehr gut, daß Wolffram bei all feinen icheinbaren Wohlthaten nur den eigenen Vorteil im Auge gehabt hatte. und danach richtete fie ihr Berhalten gegen ihn ein. Sa. fie fagte es ihm einmal, als er in Gabors Gegenwart den Ge= frankten zu spielen versuchte, mit lächelndem Munde und in liebenswürdigen. doch darum nicht weniger unzweideutigen Worten gerade ins Gesicht. Und zum grenzenlosen Erstaunen bes von ihrem fühnen Beginnen aufs höchste bestürzten jungen Malers war die Folge dieser Aufrichtigkeit nicht etwa ein Bruch mit dem Kunfthändler oder auch nur eine Erfaltung der Beziehungen zu ihm, sondern vielmehr eine gesteigerte Söflichkeit in seinem Benehmen und ein beträchtliches Beraufgeben seiner Angebote Die Klugheit dieses praktischen jungen Weibchens hatte ihm offenbar gewaltig imponiert und er war sich voll= ständig darüber flar, daß er auf die Erhaltung ihrer Gunft bedacht sein musse, wenn ihm nicht sein kostbarer Schukling

gang und gar aus den Fingern schlüpfen folle.

Bald genug hatte Gabor jede Uebersicht über seine Gintünfte verloren. Er hatte ja auch den Ropf voll genug von feiner Arbeit, die ihn taum für eine Stunde gur Ruhe tommen Denn die Aufträge mehrten sich rasch in einer Beise, die ihn fast zu beängstigen anfing. Er fühlte, daß er zuviel auf sich nehme und daß er die Last nicht mehr bewältigen fonne — wenigstens nicht, wenn er in jedem Kall ehrlich und fünstlerisch zu Werke gehen wolle. Offen hatte er das eines Abends feiner Frau im Beifein ihres Baters erklärt. und Beinrich Bollart hatte ihm bedingungsloß zugestimmt. aber hatte gegen feine Absicht, aus den angegebenen Grunden einen besonders vorteilhaften Auftrag zurückzuweisen, mit größter Entschiedenheit Widerspruch erhoben. Und als er sich immer wieder auf seine Künstlerehre berief und auf seine moralische Berpflichtung, bei jedem Bilde fein ganges Können einzuseten. hatte sie ihm in ihrer ruhig verständigen Weise klar zu machen versucht. daß er sich seine Arbeit in dieser Hinsicht gang un= nötig erschwere, da seine Auftraggeber und ihr Anhang viel zu wenig kunstverständig seien, um folche Singabe zu würdigen und fie ihm nach Gebühr zu danken. Sie verwies ihn auf das Beispiel anderer beliebter und vielbeschäftigter Modemaler.

die es schließlich dahin gebracht hätten, daß die Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit ihrer Arbeit als ein Beweis ihrer Genialität gepriesen würde. Und als er sich entrüstet gegen die Zumutung auflehnte, ihnen nachzueisern, schlang sie liebkosend ihren weichen Arm um seinen Nacken und sagte:

"Du sollft mich nicht migverstehen, Liebster! Gerade weil ich dich recht bald in der Lage sehen möchte, einzig so zu schaffen, wie dein künstlerischer Ehrgeiz es dir gebietet, bitte ich dich, unserer Zukunft vorerst das kleine Opfer einiger Zugeständnisse zu bringen. Ein Künstler, der nur seinen Idealen nachleben will, muß frei und unabhängig sein von allen kleinlichen Sorgen des Kampses ums Dasein. Und du würdest darum ein Unrecht begehen gegen dich selbst, wenn du die glückliche Gelegenheit vorübergehen ließest, rasch und verhältnismäßig mühelos zu solcher Unabhängigkeit zu gelangen. Je eifriger du jetzt für den Erwerb arbeitest, desto ungehinderter wirst du binnen wenig Jahren nur noch für deinen Ruhm arbeiten können. Und ich werde gewiß die erste sein, den Tag zu segnen, an dem du dich dis zu dieser beglückenden Freiheit durchgerungen hast."

Wie hätte er der überzeugenden Beredsamkeit und den noch viel überzeugenderen Bartlichkeiten seines reizenden jungen Beibes widerstehen können! Er hatte also den Auftrag angenommen. ben er mit gutem Gewissen eigentlich nicht mehr hätte annehmen burfen — und nicht diesen allein, sondern auch alle weiteren, sofern ihm nur die von Frau Belene im Einverständnis mit Herrn Wolffram bestimmten hohen Breise anstandslos bewilliat wurden. Und wenn er auch noch eine Zeitlang redlich bemüht gemesen war, sich von den Leichtfertigkeiten und Oberflächlichkeiten anderer übermäßig beschäftigter Modeporträtisten frei zu halten, so war er doch bald genug inne geworden, daß selbst die äußerste Unspannung aller Kräfte nicht mehr hinreichte, ihn davor zu bemahren. Denn, was das Schlimmste war, die Lust und Liebe zur Arbeit, die beglückende und anspornende Freude am künstlerischen Schaffen begannen ihn zu verlassen. Sier und da ging er mit mirklichem Widerwillen ans Werk, und je mehr er fich der flachen, handwerksmäßigen Schöpfung schämte, die er da unter seinen Sanden entsteben sah, desto härter wurde ihm der Frondienst, in den ihn ein fremder Wille gezwungen.

Die "Kundschaft" aber wurde zu seiner stillen Verwunderung von alledem augenscheinlich nicht das Mindeste gewahr. Man sand seine Porträts nach wie vor "bezaubernd" und "entzückend", auch wenn er selbst sie in der Stille des Herzens elende Pinseleien nannte und sich ernstlich versucht fühlte, sie noch im letzten Augenblick vor der Ablieferung zu vernichten. Helene hatte diese Leute also vollkommen richtig beurteilt, als sie sagte, daß ihnen sede Fähigkeit abgehe, ein Kunstwerk nach seinem wahren Werte zu schätzeit abgehe, ein Kunstwerk nach seinem wahren Werte zu schätzen. Und so wurde auch sein Gewissen allmählich stumpf gegen die anfangs über alle Maße peinigende Empsindung, daß er seine Auftraggeber eigentlich um ihr Geld betrog, indem er ihnen nicht das gab, was sie nach seinen früheren Leistungen mit Fug und Recht von ihm erwarten dursten.

Die Betrogenen selbst ahnten ja nichts davon, und es verging keine Woche, ohne daß sich nicht aus den Kreisen der Berliner Plutokratie — auf diese allein war Gabors Ruhm bisher beschränkt geblieben — der eine oder die andere bescheidentlich um den Vorzug beworben hätte, von dem genialen Pinsel des jungen Meisters auf die Leinwand gezaubert zu werden. Er fühlte sich überarbeitet und in tiefster Seele unbefriedigt; aber er wagte nicht einmal, seiner Frau etwas davon zu zeigen. Denn er wußte ja im voraus, daß sie die schlagenosten Beweisgründe in der Hand hatte für die Thorheit und Grundlosigkeit seiner Klagen.

Wenig mehr als sechs Monate waren seit ihrer Verheiratung vergangen, und schon konnte sie ihn dank ihrer bewunderungswürdigen geschäftlichen und wirtschaftlichen Talente mit allen Annehmlichkeiten der Wohlhabenheit umgeben. Die Schuld an den Kunsthändler war bis auf den letzten Pfennig getilgt, obwohl es den Wünschen und Absichten des Herrn Wolffram wahrscheinlich viel besser entsprochen haben würde, wenn die junge Frau mit der Rückzahlung weniger eilig gewesen wäre. Und Gabor Sarlo wußte, daß er nur irgend einen auf sein persönliches Behagen gerichteten Wunsch gegen Helene zu äußern brauchte, um ihn sofort mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit erfüllt zu sehen. Denn so wenig Bedürfnisse sie für sich selbst hatte, so sparsam sie ihren kleinen Haushalt führte

und so ängstlich sie jede überslüssige Ausgabe vermied, so liebevoll war sie doch allezeit darauf bedacht, den kleinen Liebhabereien ihres Gatten Rechnung zu tragen und ihn nichts entbehren zu lassen von jenen materiellen Genüssen, die ihm ihrer Meinung nach Vergnügen bereiten konnten. Er konnte bei dem besten und teuersten Schneider arbeiten lassen, während Frau Helene sich nach der Gewohnheit ihrer Mädchenjahre sogar ihre Gesellschaftstoiletten selbst ansertigte; er rauchte die seinsten Import-Cigarren, und er fand stets eine Flasche vom edelsten Ungarwein auf dem Tische, während Helene nie etwas anderes als Wasser trank.

Aber ihre selbstwerleugnende Sorge um sein Wohlbehagen ging noch weiter. So viel er ihr auch durch seine angestrehgte Thätigkeit während der Tagesstunden entzogen wurde, erhob sie doch keinen Anspruch darauf, ihn dafür während der Abende ganz für sich zu behalten. Wolffram hatte ihr gesagt, daß es für einen Porträtmaler, der in die Wode kommen und sich darin behaupten wolle, unerläßlich sei, gesellschaftliche Beziehungen zu suchen, und eine ständige Figur in den Salons jener Kreise zu bilden, aus denen seine Auftraggeber sich rekrutierten. Sie hatte die volle Berechtigung dieses Berlangens eingesehen, und sie selbst hatte ihren Gatten gedrängt, sich dementsprechend zu verhalten.

Er hatte von Anfang an keine Einladung ablehnen dürfen, von deren Annahme sich irgend eine wertvolle Anknüpfung erhoffen ließ, und nie hatte sie auch nur das leiseste Mißvergnügen darüber an den Tag gelegt, daß sie einen großen Teil ihrer Abende mutterseelenallein in den häuslichen vier Bänden zubringen mußte.

Ihm aber, wie sehr er auch die Geselligkeit liebte, hatte es stets eine empfindliche Beeinträchtigung seines Bergnügens bedeutet, Helene einsam daheim zu wissen, während er taselte ober tanzte. Er hatte seine neuen vornehmen Bekanntschaften ziemlich deutlich daran erinnert, daß er verheiratet sei. Und die Einsadungen waren demzusolge bald nicht mehr für ihn allein, sondern auch für seine Frau ergangen. Da sie sah, daß es ihm Freude machte, sein allerliebstes junges Weibchen in die äußerlich so glänzende Welt der Berliner Börsennoblesse

einzuführen, hatte sie ihn willig ein paarmal begleitet. Und sie hatte seiner Meinung nach durchaus keinen Anlaß gehabt, sich über einen Mangel an freundlichem und rückschtsvollem Entgegenkommen zu beklagen. Man hatte sie überaus liebenswürdig und ganz wie seinesgleichen behandelt, so daß Gabor durchaus nicht begriff, weshalb sie all dieser Freundlichkeit gegenüber eigentümlich still und zurückaltend geblieben war, und weshalb sie nach der Heimkehr so gar nicht in sein Entzücken über das genossene Bergnügen einstimmen wollte. Eines Tages aber hatte er dann doch die Gründe dafür ersahren. Helne hatte ihn gebeten, eine Soiree im Hause des Herrn Paul Imgart ohne sie zu besuchen, obwohl die schön gestochene Einladungskarte auch ihren Namen trug. Und als er durchaus zu wissen begehrte, weshalb sie ihn nicht begleiten wolle, hatte sie freimütig erklärt:

"Aus drei Gründen, liebes Berg, von denen, wie ich meine, jeder einzelne als Entschuldigung hinreichen sollte. Erstens - weil es mir nur ein fehr mäßiges Bergnugen bereitet, mich unter diefen Leuten zu bewegen, deren Intereffen nicht die meinigen find und zu benen ich beshalb niemals das richtige Berhaltnis gewinnen werde; zweitens — weil ich unmöglich wieder in demselben Aleide hingehen könnte, und ich es doch andererseits für eine thörichte und fündhafte Berschwendung halten wurde, mir ein neues zu machen, für bas fonft nicht das geringste Bedürfnis vorhanden ift; drittens aber, und bas ift vielleicht die Hauptsache - weil es mir demütigend und veinlich scheint, eine Gastfreundschaft anzunehmen, die ich ent= weder gar nicht oder doch nur in der allerbescheidensten, nach den Begriffen jener Leute geradezu armseligsten Beise erwidern könnte. Wir find noch lange nicht reich genug, um Gafte von dieser Art zu empfangen. Und wenn wir etwa so leichtfertig wären, das Geld, das du muhfam genug erarbeiten mußt, für die Beranftaltung von Gesellschaften zum Fenster hinaus zu werfen, so wurde ich dabei doch die druckende Empfindung nicht los werden, daß diese durch eine fürstliche Lebensführung verwöhnten und übersättigten Menschen ein Erscheinen in unserem Saufe lediglich als eine gnäbige Berablaffung betrachten wurden. Für dich aber fallen alle derartigen Bedenklichkeiten fort, und

ich bitte dich darum herzlichst, für die Folge die Einladungen, die aus jenen Kreisen kommen, nur noch für deine eigene Berson anzunehmen."

Gabor Sarlo fannte die Energie seiner jungen Frau bereits hinlänglich, um zu wissen, daß es gegen eine mit solcher Ueberlegung begründete Willenstundgabe feine Ginwendungen mehr gab. Er hatte fich also ihrem Wunsche gefügt; aber es war doch das unangenehme Gefühl in ihm geblieben, daß dieser Bergicht auf die Freuden einer Geselligkeit, die ihm selbst über= aus anregend und unterhaltiam erschien, einer etwas engherzigen Dentweise und einer beinahe fleinlichen Sparfamteit entiprungen Diese Sparsamkeit, die sich ihm überall in seinem Sause bemerklich machte, wo es sich nicht gerade um seine versönlichen Liebhabereien und Bedürfnisse handelte, störte ihn überhaupt Er wußte ja, daß die Einnahmen sehr reichlich flossen, und deshalb verstimmte es ihn, zu sehen, wie hartnäckig fich Helene gegen jede kleine Ausgabe sträubte, die ihr nicht unbedingt notwendig schien. Als er einmal zufällig hören wie geringschätig sich das Dienstmädchen über die "Anauserei" ihrer Berrin außerte, faßte er sich jogar das Berz, ihr in halb scherzhafter Form einige liebevolle Borhaltungen Aber die ebenso ruhige wie entschiedene Burudweisung, die diesem erften Bersuch einer Einmischung in bas häusliche Herrschaebiet seiner Frau zu teil wurde, nahm ihm ein für allemal die Luft zu einer Wiederholung. Daß fie eine so nüchterne kleine Rechenmeifterin sei, hatte er in den Tagen seines kurzen Brautstandes doch nimmermehr für möglich ge= halten. Und wenn er ganz ehrlich sein wollte, konnte er sich nicht verhehlen, daß ihre in so hohem Mage entwickelten wirt= ichaftlichen Tugenden sie in seinen Augen keineswegs liebens= würdiger machten.

Je häufiger er jetzt die geselligen Veranstaltungen seiner neuen Bekanntenkreise besuchte, mit desto größerem Unbehagen empsand er den kleinlich-spießbürgerlichen Geist, der, wie er meinte, sein eigenes Hauswesen erfüllte. Er hätte ja keine wirkliche Künstlernatur sein müssen, wenn die üppige Pracht und der verschwenderische Luxus jener Feste nicht in hohem Maße nach seinem Geschmack gewesen wären. Bei der Bescheidenheit seiner Herkunft und der Dürftigkeit der Verhältnisse, in denen er bis zu dieser günstigen Wendung seines Geschickes gelebt, hatte sich ihm mit dem Eintritt in diese Atmosphäre des Reichstums und des Ueberslusses eine ganz neue Welt aufgethan. Aber er hatte sich überraschend schnell darin zurechtgefunden, und es dünkte ihm jett sast unbegreislich, wie er alle diese Genüsse sach nur bewußt zu werden.

Er fühlte sich vollkommen heimisch in diesen mit raffinierter Eleganz ausgestatteten Salons, an diesen mit kostbaren Silberschäßen überladenen Taseln, über die zuweilen aus Anlaß eines Diners ein kleines Vermögen in Gestalt von selkenen Blumen ausgestreut war. Er, der sich jahrelang in den armseligsten Speisewirtschaften Verlins hatte durchbringen müssen, genoß mit dem ganzen Vehagen eines ersahrenen Feinschnieders die aussessücken Delikatessen und die erlesenen Weine, die in jenen Häusern zu den selbstwerständlichen Dingen zu gehören schienen. Und er war keineswegs unempfindlich für die Schönheit seiner Tischgenossinnen, die ihre Reize durch die kunstvollsten Toiletten und die gleißendsten Juwelen stets in eine so vorteilhafte Besleuchtung zu sehen wußten.

Wohl war dies Wohlgefallen bisher kaum etwas anderes gewesen als eine aus rein künftlerischen Empfindungen entsprungene naive Freude am Schönen. Und er war harmlos genug, die oft recht augenfälligen Koketterien gar nicht zu beswerken, mit denen diese oder jene ihn zu ermutigen und an sich zu sessellen suchte. Seit kurzem aber war aus dem Schwarm jugendlichsanmutiger Gestalten, auf die sein Interesse sich dis dahin ziemlich gleichmäßig verteilt hatte, mehr und mehr eine einzelne Erscheinung herausgetreten, um zulest seine Gedanken

fast ausschließlich zu beschäftigen.

Das war Fräulein Hertha Imgart, die Tochter eines reichen "Privatiers", der den ersten Stock eines sehr vornehmen Hauses in der Lennestraße bewohnte, und auf den der Kunsthändler Wolffram ihn von vornherein als auf eine für ihn sehr wichtige Persönlichteit aufmerksam gemacht hatte. Der Mann war ihm eigentlich im Anfang nicht sehr sympathisch gewesen mit seinem scharf geschnittenen Raubvogelgesicht, seinen lauernden Augen und

ber nervösen Unruhe seines Wesens. Aber sein Haus war ohne Zweisel das üppigste von allen, die Gabor bis setzt kennen geslernt hatte, und die Borzüge der Tochter waren wohl danach angethan, alle unangenehmen Eigenschaften des Vaters vergessen zu machen.

Fräulein Hertha galt in ihren Gesellschaftskreisen für eine Schönheit, obwohl ihre Züge eigentlich mehr auffallend als regelmäßig waren und einen wirklichen Reiz erst dann gewannen, wenn sie sich während einer angeregten Unterhaltung zu besleben anfingen. Dann aber konnte dies brünette Köpschen wirklich bezaubernd aussehen. Und es ließ sich in solchen Augensbliden kaum etwas Verführerisches denken als ihr ausdrucksvolles Gesicht, ihr helles Lachen und ihre schlanke, biegsame, stets in wahre Wunderwerke der Schneiderkunst gekleidete Gestalt.

Sie war dem jungen Maler zuerst viel kühler gegenübergetreten als die meisten andern hübschen Damen, deren Bekanntschaft er da auf dem Parkett der Tiergartensalons gemacht. Und er hatte im Verkehr mit ihr eine Befangenheit gefühlt, die ihm sonst fremd war. Man konnte eben mit ihr nicht reden wie mit den andern. Ihr scharfer Verstand, ihre für ein junges Mädchen geradezu erstaunliche Weltkenntnis und ihre bewundernswürdige Schlagfertigkeit nötigten den Kavalier, dem die Aufgabe zugefallen war, sie zu unterhalten, zu geistigen Anstrengungen, deren es für ein Tischgespräch oder ein Ballgeplauder mit den Frauen und Mädchen dieser Gesellschaftskreise sonst wahrlich nicht bedurfte. Und bei ihren ersten Begegnungen hatte Gabor troß aller Bemühungen das rechte Thema nicht sinden können, das sie veranlaßt hätte, aus ihrer abwartenden Zurüchsattung herauszutreten.

Dann aber hatte er das Imgartsche Haus einmal in Bescheitung seiner Frau besucht. Und bei diesem Anlaß war das Eis geschmolzen. Fräulein Hertha schien ein außerordentliches Gefallen an Helene zu sinden. Sie war der jungen Gattin des Malers gegenüber von einer Liebenswürdigkeit und Herzelichkeit, deren Gabor ihre anscheinend so kühle, reservierte Natur gar nicht fähig geglaubt hatte, und es ergab sich daraus auf ganz natürliche Beise, daß auch ihr Benehmen gegen ihn ein anderes, vertraulicheres wurde. Bei ihrer nächsten Begegnung,

die im Hause eines gemeinschaftlichen Bekannten, des Bankiers Eckartsberg, stattsand und die sie als Tischdame an seine Seite führte, hatten sie sogleich das rechte Unterhaltungsthema gesunden, indem sie ausschließlich von der diesmal nicht anwesenden Helene sprachen. Gabor war glücklich, Fräulein Hertha in Ausdrücken wärmster Sympathie von seiner Frau reden zu hören, und auf ihre teilnehmenden Fragen erzählte er ihr in seiner liebenswürdig-offenherzigen Weise, die auch jetzt noch zuweilen etwas beinahe Knabenhaftes hatte, die ganze, im Grunde recht einfache Geschichte seines Lebens, seiner kampfslosen, wenig romantischen Liebe und seiner im glücklichsten

jugendlichen Leichtsinn geschlossenen Beirat.

Seit jenem Abend waren fie gute Freunde. Und Bertha Imgart, Die stets eine souverane Gleichgültigkeit gegen allen Klatsch und alles Gerede der Welt an den Tag legte, zeichnete den jungen Maler in augenfälliger Beise vor den übrigen Herren ihrer Bekanntschaft aus, obwohl er viel weniger als jene darauf bedacht mar, ihr im eigentlichen Wortsinne den Sof zu machen. Gabor wurde ein beinahe täglicher Gaft im Imgartschen Hause, und Bertha bekundete ihr lebhaftes Interesse an seinem Schaffen dadurch, daß sie ihn wiederholt in Begleitung ihrer Mutter oder einer anderen alteren Dame in seinem Atelier besuchte. Nur bei diesen Besuchen war sie wieder mit Selene zusammen getroffen; denn zu den Besellschaften bei den Imgarts war die junge Frau trot der immer wiederholten Einladungen nicht mehr gekommen. Und ihr Berhältnis zu Bertha hatte bemgemäß nicht in demfelben Mage an Barme und Herzlichkeit gewonnen wie die Beziehungen ihres Mannes zu seiner schönen und geistreichen Gönnerin. Wohl tam fie Hertha nicht unfreundlich entgegen; aber ihre Freundlichkeit war von einer genau abgemessenen, zurückhaltenden Art, die es der anderen von vornherein unmöglich machte, in ihren Unnäherungsversuchen über eine gewisse Grenze hinaus zu gehen. Und so wenig sich in ihrem Benehmen jemals auch nur die leiseste Unwandlung von Eifersucht offenbarte, so wenig trat darin andererseits ein Bedürfnis nach innigerem Unschluß zu Tage.

Dann — vor ungefähr einer Woche — hatte sich eines Tages Herr Paul Imgart bei dem Maler eingefunden, um

wegen eines großen Porträts seiner Tochter Rücksprache mit ihm zu nehmen. Er war eilig, zerstreut und nervos gewesen wie immer, wenn er genötigt war, über Dinge zu reden, die seinem Interessenfreise fern lagen. Und obwohl er sich den Unichein zu geben versuchte, als sei die Idee zu diesem Auftrage in seinem eigenen Ropfe entstanden, hegte Babor doch von Anfang an keinen Ameifel, daß er nur einen — mahrscheinlich sehr dringend ausgesprochenen — Wunsch seiner Tochter erfüllte. Von Imgarts Roblesse in Geldsachen aber hatte Berr Wolffram mahrlich nicht zu viel gesagt, als er feinen Schützling empfahl, fich gerade um das Wohlwollen diefes angeblichen Brivatiers recht angelegentlich zu bemühen. Denn statt den Maler um seine Forderung für das bestellte Porträt zu befragen, machte er ihm ein Angebot, das sehr weit selbst über den höchsten Breis hinausging, der Gabor bisher für ein Bild gezahlt worden war, und fügte — schon im Fortgehen begriffen gang beiläufig bingu:

"Da ich diese geschäftliche Seite der Sache gern so rasch wie möglich erledigt sehen möchte, werde ich mir erlauben, Ihnen morgen einen Chek auf die vereinbarte Summe zu überssenden. Für die Ablieferung des Bildes sind Sie dadurch natürlich in keiner Weise an einen bestimmten Termin gebunden. Ich weiß, daß Sie sehr beschäftigt sind, und ich wünsche durchsaus nicht, daß Sie die Arbeit überstürzen. Wegen der Sitzungen, die doch jedenfalls hier in Ihrem Atelier stattsinden müssen, haben Sie wohl die Güte, sich mit meinen Damen zu verständigen."

Gabor Sarlo hatte nicht die Unwahrheit gesprochen, als er Hertha vorhin versicherte, daß ihn kaum jemals ein Auftrag so glücklich gemacht habe wie dieser. Aber er war sich selber vielleicht nicht vollständig klar gewesen über die eigentliche Ursache der heißen Freude, die er bei dem Gedanken an die bevorstehende Arbeit empfunden. Und während der ersten Sitzungen, die immer im Beisein der phlegmatischen und stets gelangsweilten Frau Imgart stattgefunden, hatte er sich mit liebevoller künstlerischer Hingabe so ganz in das zu schaffende Werk verssenkt, daß auch der mißtrauischste Bevdachter nicht hätte auf den Verdacht geraten können, als habe sein Herz einen größeren Anteil an dieser Freude als sein malerischer Ehrgeiz. Wenn

es wirklich in erster Linie die Gelegenheit zu langem und ungestörtem Beisammensein mit Hertha war, was ihn beglückte, so machte er doch jedenfalls nicht den geringsten Bersuch, diese Gelegenheit auszunüßen. Er sprach sehr wenig, arbeitete mit sieberhafter Emsigkeit und blieb bei alledem so unbefangen, als hätte ihre reizende Persönlichkeit für ihn wirklich keine andere Bedeutung als die eines besonders hübschen und interessanten Modells.

Heute zum erstenmal hatte diese Unbefangenheit ihn verlassen. In dem Augenblick war es geschehen, da er sich über Hertha herabgeneigt hatte, um den in Unordnung geratenen Faltenwurf ihres Kleides zu arrangieren, und da sie ihm während dieser Beschäftigung mit so eigentümlich warmem und innigem Ausdruck die Mahnung zugeslüstert hatte, die er bisher nur von seinem eigenen künstlerischen Gewissen, niemals aber aus einem fremden Munde gehört. Denn in jenem Moment war es blitartig durch seine Seele gegangen:

Um wieviel besser sie dich versteht als dein eigenes Beib! Sie würde niemals versucht haben, dich zum elenden Lohnarbeiter heradzudrücken. Sie würde dich begeistert und emporgetragen haben — während in der dumpfen Atmosphäre, die Helenes spießbürgerlich-engherziger Erwerbssinn um dich verbreitet, alles Freie und Große in dir notwendig früher oder
später ersticken und elend zu Grunde gehen wird.

Eine Flut von Schmerz und Bitterkeit war in ihm aufgestiegen, und so tief fühlte er sich beschämt, daß alle Schaffensflust und Schaffensfreude mit einem Male in ihm erstorben waren. Finster und schweigend wischte er ein paar Minuten lang an dem Bilde herum, ohne sich während dessen nur ein einziges Mal nach seinem Modell umzusehen. Und aus dem gärenden Durcheinander unerfreulicher Erinnerungen und anklagender Gedanken klangen ihm immer vernehmlicher die gefährlichen Fragen entgegen:

Warum hatte ich's so eilig, mich für alle Ewigkeit an ein Wesen zu fesseln, das die Bedürfnisse einer Künstlerseele nicht versteht und niemals verstehen wird? Warum habe ich sie und mich nicht besser geprüft — warum bin ich heute nicht mehr frei, sondern ein armer, gebundener Stlave — warum — —?

## Siebzehntes Rapitel.

"Sie sind mir böse, Herr Sarlo — aber ich bitte Sie um Berzeihung! Es war eine unbedachte Aeußerung. Und ich habe selbstverständlich kein Recht, so zu Ihnen zu sprechen."

Hertha war es, die das nachgerade unerträglich drückende Schweigen mit diesen halblaut gesprochenen Worten unterbrochen hatte. Die tiesen, geräuschvollen Utemzüge aus dem Fauteuil am anderen Ende des Uteliers thaten kund, daß Frau Imgart sich nach dem kleinen vergeblichen Ermunterungsversuch nur um so fester in die weichen Urme des Traumgottes geschmiegt hatte und daß man sich um ihretwillen keinen Zwang in der Unterhaltung aufzuerlegen brauchte. Trozdem aber verließ Gabor seinen Platz an der Staffelei und trat ganz nahe zu Hertha heran, ehe er seise, aber in kaum unterdrückter Erregung erwiderte:

"Nein, ich bin Ihnen nicht bose, Fräulein Imgart! Und ich danke Ihnen aus der Tiefe meines Herzens für das Interesse, das Sie an mir nehmen. Denn nur ehrliche Teilnahme konnte Ihnen ein Wort eingeben wie dies. Aber sagen Sie mir jett auch ganz offen, wie Sie über mich denken — machen Sie mir kein Hehl daraus, daß Sie mich im Grunde Ihrer Seele für einen verächtlichen, unkünstlerischen Streber halten."

Mit großer Entschiedenheit schüttelte fie den hübschen dunklen

Rouf.

"Belche Uebertreibung! Glauben Sie denn, daß ich freundsichaftlich mit Ihnen verkehren und daß ich mich von Ihnen malen lassen würde, wenn ich eine so schlechte Meinung von Ihnen hätte? Nein, Herr Sarlo, ich halte Sie für einen wahren Künstler, und ich habe daß seste Bertrauen, daß Sie noch zur rechten Zeit die gefährliche Bahn verlassen werden, auf die Sie sich durch die Verhältnisse haben drängen lassen."

"Und wenn ich Ihnen nun antworten müßte, daß Sie sich wahrscheinlich darin täuschen, weil diese Verhältnisse eben stärker sind als ich?"

"Ach, das kann Ihr Ernst nicht sein. Für einen Mann darf es keinen Einfluß geben, der stärker wäre als sein eigener Wille. Sind Sie denn nicht ganz unabhängig und der freie Herr Ihrer Entschlüsse?"

Gabor sah beschämt vor sich nieder; aber er war gerade in ber Stimmung, aufrichtig ju fein — aufrichtig bis zur erbar= mungslosen Grausamkeit gegen sich felbst.

"Sie vergessen, daß ich verheiratet bin — und daß ich nach der Ansicht meiner Frau vor allem für die sichere Zukunft einer

Familie zu forgen habe."

"D — Sie thun Ihrer Gattin sicherlich unrecht, wenn Sie ihr eine so nüchterne und kleinliche Dentungsart zutrauen. fie denn nicht selbst die Tochter eines Malers und in einer frei= geiftigen fünstlerischen Atmosphäre aufgewachsen? Und hatten Sie nicht vor der Hochzeit Gelegenheit genug, sie kennen zu lernen?"

Gabor Sarlo dachte an den niederländischen Ofenwinkel in Heinrich Vollarts Atelier und an den hundertmal gemalten Lehn= stuhl. Und mit einem Male wurde es ihm zur Gewißheit, daß seine Frau, wenn er sich auch weiter widerstandsloß ihrer Führung überließ, aus ihm denselben handwerkelnden Dutendmaler machen wurde, der Beinrich Bollart unter dem fanften Ginfluß feiner sparsamen Gattin und seines vielleicht noch sparsameren Töchter= chens geworden war. In leidenschaftlichem Trot lehnte sich seine Seele gegen diefe Borftellung auf, und mit einer Beftigkeit, die Bertha befremden mußte, gab er zurück:

"D gewiß — ich darf mich nicht beklagen. Ich hätte alles vorher wissen können — alles! Und ich muß blind gewesen sein. dak ich nicht deutlich voraussah, was mich erwartete. geordnete bürgerliche Verhältnisse, eine makellose Reputation und ein hübsches Guthaben beim Bankier, das find die höchsten Ziele eines Runftlers, fo wie fie fich im Ropfe meiner Frau darstellen. Und fie wird mich zu dem Glauben an diese Ideale bekehren. wie man ihren Bater dazu bekehrt hat, der vielleicht auch ein Berg voll hoher und heiliger Begeifterung mitgebracht hatte in hat fie es doch schon heute dahin gebracht, daß ich ohne alle Gewissensstruvel die elendeste Fabrikarbeit verrichte und daß ich nicht den Mut haben würde, mich ihr zu wider= setzen, wenn sie mir's etwa zur Pflicht machte, um irgend eines lohnenden Broterwerbs willen meine Kunft noch schamloser preiszugeben."

"Aber das wäre ja schrecklich! Und ich glaube nicht daran! Sie find in der Laune, zu überteiben. Belche Meinung mußte ich sonst von Ihrem Charakter und von der Kraft Ihres Willens gewinnen."

"Ich sagte Ihnen ja schon, daß ich mich der allerschlechtesten würdig weiß. Denn weshalb sollte ich zu beschönigen suchen, daß ich meiner Frau gegenüber ein erbärmlicher Schwächling bin? Sie regiert mich mit ihrer Sanstmut, gegen die ich keine Wassen besitze. Vielleicht wäre es anders geworden, wenn ich mich schon am ersten Tage unserer Ehe auf mein Herrenrecht besonnen hätte. Nun aber ist es zu spät."

"Nein, Herr Sarlo — es ist nicht zu spät — es darf nicht zu spät sein," sagte sie, ihm mit ihren dunklen, ausdrucksvollen Augen sest ins Gesicht blickend. "Sind Sie wirklich gewiß, daß Sie Ihre künstlerische Personlichkeit nur im Nampse gegen Ihre Frau durchsehen können, so dürfen Sie diesen Kampf nicht schenen. Und wenn Sie einer Bundesgenossin bedürfen, eines verständenisvollen, mitsühlenden Wesens, das Sie in Augenblicken der Berzagtheit aufrichtet und anseuert, so —"

"So wollten Sie mir dies göttliche Wesen sein? — D, Fräulein Hertha, wenn Sie mich vor meiner eigenen Schwäche retten könnten — wenn Sie — —"

Er brach mitten in seiner feurig begonnenen Rede ab, viels leicht, weil er nicht wußte, wie er sie enden sollte — vielleicht auch, weil er erschrocken war über das ungestüme Wort, das sich ihm hatte auf die Lippen drängen wollen. Aber er nahm ihre Hand, die sie ihm nach einem raschen Blick auf ihre schlasende Mutter ohne Widerstreben überließ und preßte seinen Mund heiß auf die schlanken, kühlen, mit blizenden Juwelen geschmückten Finger.

"Nicht doch!" flüsterte fie lächelnd. "Wollen Sie denn, daß ich mein gut gemeintes Anerbieten gleich wieder bereue?"

Er gab ihre Hand frei, doch erst, nachdem er sie zum zweiten= und zum drittenmal feurig geküßt hatte. Sein Gesicht brannte und er atmete rascher.

"Mein Gott, wie aufgeregt Sie aussehen!" sagte Hertha, als sie diese augenfälligen Anzeichen seiner mächtigen, inneren Bewegung gewahrte, mit einem kleinen Anflug von Besorgnis. "Wenn die Mama gerade jetzt erwachte, was sollte sie von uns benken!"

Gabor drückte auf den Knopf der elektrischen Klingel, und als auf dies Zeichen hin noch in der nämlichen Minute die Thür des Ateliers behutsam geöffnet wurde, rief er, ohne sich umzusehen:

"Bringen Sie mir ein Glas Wasser — aber schnell!"

"Jawohl, Gabor, es wird sogleich da sein. — Gestatte mir

nur, zuvor Fräulein Imgart zu begrüßen."

Er war zusammengefahren wie ein schuldbewufter Uebel= thater, der fich auf schlimmen Wegen ertappt fieht. Denn auf das Erscheinen seiner Frau war er nicht vorbereitet gewesen, und um nichts in der Welt hatte er ihr gerade in diesem Moment ins Besicht seben mögen. Ohne zu antworten, trat er an feine Staffelei und machte fich so emsig an dem Bilde zu schaffen, als gelte es, feine Sekunde zu verlieren. In seinen Ohren rauschte und braufte das Blut, daß es nur undeutlich und wie aus weiter Ferne vernahm, was Selene und Bertha in unbefangen freund= lichem Tone mit einander sprachen. Dann aber — er fühlte es mehr, als er es fah, denn seine Augen bohrten sich förmlich in die Leinwand ein — stand Helene plötslich dicht neben ihm, um Die im Entstehen begriffene Arbeit zu betrachten. Er wußte, daß ihr Blidt jest aufmertsam forschend über sein Gesicht hinstreifte, und da er noch die verräterische Glut auf seinen Wangen spürte, war er erstaunt über die vollkommene Ruhe, mit der sie nach einer kleinen Weile faate:

"Ich glaube, es wird sehr ähnlich werden. — Aber du wolltest ja ein Glas Wasser haben! Entschuldige, daß ich dich so lange darauf warten ließ, das Mädchen soll es dir auf der

Stelle bringen."

Ob sie wirklich nichts von seiner Aufregung bemerkte, ob sie wirklich keinen Verdacht geschöpft hatte angesichts der schlasenden Sittenhüterin und der eigentümlichen Situation, in der sie die beiden gesunden? Er hatte schon so viele Beweise ihres außersordentlichen Scharsblickes erhalten, daß er es kaum zu hoffen wagte. Und seine Zweisel würden sehr rasch zur vollen Gewißsheit geworden sein, wenn er die Veränderung hätte wahrnehmen können, die mit Helene vorging, sobald sie die Thür des Ateliers hinter sich zugezogen hatte.

Ein Ausdruck namenloser Traurigkeit legte sich über ihr eben noch so ruhiges, ja heiteres Antlip, und sie blieb schwer

atmend ein paar Sekunden lang stehen, um beide Hände auf die Stelle des Herzens zu pressen, wie wenn sie dort einen heftigen körperlichen Schmerz empfände.

"Ich wußte es," sagte sie leise vor sich hin. "Es konnte

ja auch gar nicht anders sein."

In müder Haltung und mit langsamen, matten Bewegungen, als läge unsichtbar eine brückende Last auf ihren Schultern, besgab sie sich in die Küche, um den Wunsch ihres Mannes zu ersfüllen. Gleich darauf schlug die Wohnungsglocke an, und das Dienstmädchen kam mit der Meldung zurück:

"Die kleine Dame mit dem fremdländischen Namen ist da und fragt, ob sie Frau Sarlo einen Augenblick sprechen könnte."

Helene wußte sogleich, wer mit dieser Beschreibung gemeint sei, und sie beeilte sich, die Besucherin, die bescheiden auf dem Korridor gewartet hatte, nach herzlicher Begrüßung in das Wohnsimmer einzusühren.

"Sie haben sich so lange nicht mehr bei mir sehen laffen, liebste Signe!" sagte sie mit freundlichem Vorwurf. "Ich glaubte

schon, Sie hatten mich gang vergeffen."

"Ach nein, das glaubten Sie gewiß nicht," erwiderte die Schauspielerin mit einem wehmütigen Lächeln. "Das Leben, das ich führe, ist nicht so reich an Zerstreuungen, um mich meine Freunde vergessen zu machen. Oft genug in diesen traurigen letten Wochen din ich in Versuchung gewesen, mich zu Ihnen zu flüchten. Aber ich habe mir's doch im letten Augenblick immer wieder versagt, weil ich eine gar zu unerfreuliche Gesellsschafterin gewesen wäre für eine glückliche junge Frau."

"Das war ein sehr thörichtes Bedenken, wegen dessen ich Sic ernstlich schelten möchte. Aber Sie sagen, daß es traurige Wochen gewesen sind, die Sie durchlebt haben? Und ich glaubte Sie endlich zufrieden und wohlgeborgen in Ihrem neuen En=

gagement."

"Zufrieden?" — Wieder huschte ein ergreisend schmerzliches Lächeln über das blasse, verhärmte Gesicht der Schwedin, in dem nichts Reizvolles mehr war außer den noch immer schönen und ausdrucksvollen Augen. "So weit versteigen sich meine Wünsche gar nicht mehr, liebste Frau Helene! Ich ersehne mir ja nur ein stilles, bescheidenes Plätschen, auf dem ich in redlicher Arbeit mein Dasein fristen kann. Und ich hatte allerdings gehofft, es an diesem Theater dritten Ranges zu sinden, wo man mich in so untergeordneten Rollen beschäftigte, daß das Publikum und die Kritik meine Existenz kaum bemerkt hätten, wenn es nicht Herrn Doktor Roberti gefallen hätte, sie in seiner wohlwollenden Weise unermüdlich daran zu hindern."

"Wie? Dieser abscheuliche Mensch läßt Ihnen noch immer

feine Ruhe?"

Signe Cederifiold schüttelte ben Ropf.

"Er hat sich offenbar vorgenommen, mich bis zur Bernichtung zu versolgen. Und ich benke, er ist nahe genug daran,
sein Ziel zu erreichen. Seit dem Tage, wo ich seinen dreisten Unnäherungsversuch mit der Entrüstung zurückwies, die ihm gebührte, hat er noch keine Gelegenheit vorübergehen lassen, mir einen jener gistigen Stiche zu versehen, an denen meine künstlerische Existenz zu Grunde gehen soll. Und ich habe mich bald genug davon überzeugen können, was es in Berlin sür eine Schauspielerin bedeutet, einen geistvollen und einslußreichen Kritiker zum unversöhnlichen Feinde zu haben. Heute giebt es hier keine noch so armselige Vorstadtbühne mehr, deren Direktor sich entschließen würde, mich auch nur in der kleinsten, unwich= tigsten Rolle auftreten zu lassen."

"Sie wollen damit doch nicht sagen, liebe Signe, daß Sie auch Ihr letztes Engagement schon wieder verloren haben?"

fragte Belene bestürzt.

"Ja, ich hatte natürlich wieder einen der berühmten Konstrakte unterschreiben mussen, wie sie in Deutschland gebräuchlich sind, und die dem Direktor das Recht der Entlassung nach Ablauf einiger Wochen geben. Daß er in meinem Fall von diesem Rechte Gebrauch gemacht hat, darf ich ihm kaum versübeln; denn die boshaften Notizen in Doktor Robertis Zeitung machten es ihm nachgerade beinahe unmöglich, mich weiter zu beschäftigen."

"Welch ein Unglück, daß Sie niemand haben, der für Sie eintreten und diesen elenden Gesellen zur Rede stellen kann!" rief Helen in ehrlicher Entrüstung. "Ich würde meinen Mann dazu auffordern; aber er ist für dergleichen so wenig geeignet.

llud mein Vater — —"

"Nein, nein!" wehrte Signe fast ängstlich ab. "Ich will nicht, daß sich meinetwegen irgend jemand Ungelegenheiten mache. Und es würde ja auch nichts nügen. Er trieb es nachher sicherlich nur um so schlimmer."

"Arme Signe! Wie sehr ich Sie beklage! Aber haben Sie denn nie daran gedacht, in Ihre Heimat zurückzukehren, wo Sie als Künstlerin gewiß viel leichter Ihr Fortkommen finden würden, und wo der abscheuliche Doktor Roberti Ihnen nicht mehr schaden kann?"

- Die Schauspielerin schüttelte den Kopf, und eine heiße

Schamröte ftieg in ihren mageren Wangen auf.

"Seine Macht reicht viel weiter, als Sie glauben," sagte sie seise. "Gleich nach der schroffen Abweisung, die er von mir erfuhr, hat er seine weit reichenden Verbindungen dazu benutt, mich in Finnsand wie in Stockholm durch einen häßelichen Skandasartikel unmöglich zu machen, der durch alle schwedischen Zeitungen ging und der von keinem andern hersrühren konnte, als von ihm. Der Aufsatz enthielt eine Menge nichtswürdiger Unwahrheiten und boshafter Erfindungen. Aber wie hätte ich daran denken dürsen, ihn zu berichtigen, da ich doch die Hauptsache nicht in Abrede stellen konnte!"

Helene wußte ihr nichts Tröstliches mehr zu erwidern. Aber sie nahm die ganz hager und durchsichtig gewordene Hand der Schauspielerin mit warmem Druck in die ihrige, und nach einem kleinen Zaudern neigte sie sich ganz nahe zu ihr, um

ihr zuzuflüstern:

"Und eine Ausschnung mit Ihrem Gatten sollte wirklich ganz und gar unmöglich sein? Er hatte Sie doch so lieb — und ich weiß, daß Ihr Verschulden in Wahrheit nicht so groß ist, als er es den Umftänden nach in seiner ersten Aufregung glauben mußte. Wenn Sie ihn jetzt reuig um Verzeihung bäten — oder wenn Sie jemand, der es aufrichtig gut mit Ihnen meint, mit dem Versuch einer Vermittelung betrauten — "

Sie hielt inne, benn Signes in Thränen schwimmende Augen waren mit dem Ausdruck einer so flehentlichen Bitte auf sie gerichtet, daß sie die bedrückende Empfindung hatte, mit ihrer gut gemeinten Frage unsanft in eine noch nicht verheilte schmerzhafte Bunde gegriffen zu haben.

"Ich danke Ihnen, meine liebe Frau Helene — aber baran ift nicht mehr zu benten. Wenn Sie Arvid fennen würden, wie ich ihn kenne, würden Sie nicht an die Möglichkeit glauben. daß er mir jemals verzeihen könnte. Und ich fühle mich auch feiner Berzeihung nicht wert. Selbst wenn er großmütig genug ware, mich aus blokem Mitleid wieder bei fich aufzunehmen, wurde es zwischen uns boch nie mehr werden, wie es gewesen ift und wie es zwischen Cheleuten fein foll. Wir murben beide unglücklich sein. Und da ist es doch wohl besser, daß ich allein unglücklich bin und ihm den ungeftorten Genuß seiner Freiheit veraönne."

"Kann ich benn aber nichts — gar nichts für Sie thun, liebste Signe? Es geht mir so nabe, Sie traurig und sorgenvoll zu sehen. Und nicht bloß dem Namen nach möchte ich Ihnen eine Freundin sein."

"Sie sind es oft genug auch mit der That gewesen, Frau Sarlo — und nie werde ich aufhören, Ihnen für alles Gute zu danken, das Sie mir erwiesen haben — seit jener unglückseligen Nacht bis auf diesen Tag. Es ift unrecht, daß ich Sie immer wieder mit meinen Rummerniffen quale, und ich tam auch gang gewiß nicht in dieser Absicht heute hierher. Ich wollte Ihnen nur Lebewohl fagen, ehe ich Berlin verlaffe."

"Sie gedenken also doch fortzugehen?" fragte Helene über=

"Und wohin wollen Sie fich wenden?" raicht.

"Nach Hamburg. — Ich soll am dortigen Central-Theater auf Engagement gastieren, und der Agent hat mich so warm empfohlen, daß mich der Direktor hoffentlich behalten wird, ohne auf dem schrecklichen Kündigungsparagraphen zu bestehen. werden da allerdings nur Possen und Ausstattungsftucke gegeben; aber meinen fünstlerischen Ehraeiz habe ich ja ohnehin längst bearaben."

"Er wird wieder erwachen," tröstete die junge Frau herzlich, "und es wird Ihnen auch nicht an Gelegenheit fehlen, ihn zu befriedigen, wenn Sie nur ftandhaft bleiben in dieser Brüfungs= zeit und sich nicht allzu früh entmutigen lassen. Glauben Sie mir, Liebste, die Brüfungen und Enttäuschungen bleiben feiner von uns erspart, und wir alle muffen erfahren, daß es fein

dauerndes Blück auf dieser Erde giebt."

Signe kannte ihre Beschützerin hinlänglich, um zu wissen, daß solche Worte in ihrem Munde mehr als nur eine banale Phrase seien. Aber sie hatte keine Gelegenheit mehr, eine Frage an sie zu richten. Denn draußen hatte wieder die Glocke ansgeschlagen, und schon wurde Heinrich Vollarts muntere Stimme auf dem Korridor vernehmlich.

"Es ist mein Bater — er wird sich herzlich freuen, Sie zu begrüßen."

Doch die Schauspielerin hatte sich hastig erhoben.

"Ich bin schon länger dageblieben, als ich gedurft hätte. Der Theateragent hat mich zu einer Besprechung in sein Bureau bestellt, und mit diesen vielvermögenden Herren darf man es nicht durch Unpünktlichkeit verderben."

Sie tauschte nur einige freundliche Worte mit dem Maler, der jetzt ins Zimmer trat, und entfernte sich, nachdem ihr Helene die Zusage abgezwungen, daß sie vor ihrer Abreise noch einmal vorsprechen werde.

"Sie sieht erbärmlich aus, die arme, kleine Person," sagte Heinrich Bollart, als sie gegangen war. "Man kann sich am Ende kaum darüber wundern, daß sie dem Publikum so gar nicht gefallen will."

Helene erzählte ihm, was sie soeben von Signe über die Erbärmlichkeiten des Doktor Roberti erfahren; aber das Erstaunen und die Entrüstung ihres Vaters waren nicht so groß, wie sie es erwartet hatte.

"Dem seigen Gesellen würde ich noch viel Schlimmeres zutrauen," meinte er, "aber die thörichte Frau Signe empfängt damit doch am Ende nur die Strase für ihre Sünden. Sie muß jetzt dasür büßen, daß sie sich aus bloßer Eitelkeit von dem erbärmlichen Burschen bethören ließ. Und nur sich selbst hat sie anzuklagen, wenn ihre Schuld sie so ganz in seine Gewalt geliesert hat. Daß sie von Berlin sortgehen will, ist jedensfalls das Gescheiteste, was sie thun kann; mit ihrer schauspielerischen Karriere aber ist es meiner Meinung nach trotzem vorbei."

Die ungewohnte Schroffheit und Härte seines Urteils ließ Helene, die alle seine kleinen Eigenheiten auf das genaueste kannte, sogleich vermuten, daß ihm kürzlich etwas Unangenehmes

widersahren sei, und daß die scheinbare Lustigkeit, mit der er ins Jimmer getreten war, nur eine Maske gewesen. Aber sie hütete sich, ihn zu fragen; denn sie wußte, daß er es alsdann auf das entschiedenste leugnen würde, während er sicherlich aus freien Stücken mit der Ursache seines geheimen Verdrusses herauskam, wenn sie sich den Anschein gab, denselben nicht zu bemerken.

Und sie hatte sich nicht getäuscht. Nachdem er ein paar Minuten lang von allerlei gleichgültigen Dingen mit ihr geplaudert hatte, platte er plöglich heraus:

"Sage mir doch 'mal, Kind: in welchen Beziehungen stehst du eigentlich jeht zu deiner ehemaligen Freundin Dolly? Siehst du sie noch zuweilen? Und könntest du dir das Recht nehmen, ein offenes Wort mit ihr zu reden, auch wenn es ihr vielleicht nicht gesiele!"

"Nein, lieber Vater! Du weißt, daß wir keinen Verkehr mehr miteinander haben. Und ich für meine Person fühle auch nicht daß geringste Bedürfnis, an diesem Zustande etwaszu ändern. Aus welcher Veranlassung und über was sollte ich denn auch mit ihr reden?"

"Darüber, daß sie darauf und daran ist, einen Menschen zu Grunde zu richten," polterte Heinrich Bollart, seinem so lange verhaltenen Aerger endlich Luft machend, "einen braven, hoff=nungsvollen Menschen, der tausendmal zu schade ist, mit dieser verrückten Liebelei sein ganzes Leben zu verpfuschen."

Ein fremder, strenger Zug erschien auf dem weichen Gesicht der jungen Frau, und es klang eiskalt, als sie er-widerte:

"Wenn du vorhin für das Schidfal der armen Frau Signe nichts anderes übrig hattest als die Bemerkung, daß sie jetzt nur die verdiente Strafe für ihre Thorheit empfange, so solltest du dich, wie ich meine, mit derselben Erwägung auch über das Los des Herrn von Brunneck beruhigen. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit deine Befürchtungen gerechtfertigt oder übertrieben sind. Aber ich sehe nicht ein, weshalb eines von uns sich darum in seine Angelegenheiten einmischen sollte. Er ist ein Mann—und alt genug, die Berantwortung für seine Handlungen selbst zu tragen."

"Du hast in Bezug auf ihn nicht immer so tühl und lieblos gedacht. Und dann tragen wir am Ende doch auch einen Teil der Schuld. Durch uns hat er diese versührerische Frau kennen gelernt. Und wir waren es, die sie ihm in jener Unglücksnacht ins Haus gebracht."

"Ich aber hatte ihn vor ihr gewarnt, ehe es geschah. Und dann — hast du vergessen, daß er über ihre früheren Liebessabenteuer vollkommen unterrichtet war, ehe er sich mit ihr

verlobte?"

"Ja — ja — sie ist eben eine Hexe — eine richtige kleine Hexe, die mit jedem machen kann, was ihr gefällt. Es ist offens bar gar nicht ihre Absicht, ihn zu heiraten, und doch wird sie ihn nicht eher loslassen, als bis er auch seinen letzten Blutstropfen hür sie hingegeben hat."

"Wie kommft du zu dieser Gewißheit? Hat fie dich etwa neuerdings zum Vertrauten ihrer geheimsten Absichten gemacht?"

Heinrich Bollart überhörte den ungewohnt sarkastischen Ton ihrer Frage, denn es war ihm unverkennbar darum zu thun, sich alles vom Herzen reden, was ihn bedrückte.

"Ich habe sie seit langem nicht mehr gesehen. Aber ich komme eben aus Brunnecks Atelier. Und ich bin in tiefster Seele erschüttert von dem Eindruck, den ich da gewonnen. Du weißt, daß er sich seit Monaten ganz von uns zurücksgezogen hatte — aus welchem Grunde, vermag ich nicht zu sagen — —"

"Ich aber tenne diesen Grund sehr wohl", unterbrach ihn Helene mit Vitterkeit. "Es geschah unter dem Einstusse Dollys, die mich seit jener Festnacht für ihre Feindin hält und die deshalb um jeden Preis allen Beziehungen zwischen Erich von Brunneck und uns eine Ende bereiten wollte. Wie sie sie selbst am Tage nach ihrer sogenannten Verlodung ihre Wohnung in unserem Hause aufgab und in ein weit entlegenes Stadtviertel übersiedelte, so war sie auch von vornherein darauf bedacht, alle Fäden zu zerschneiden, die Brunneck mit dir und mit Gabor verbanden. Ich brauche dir nicht zu erzählen, wie gut es ihr gelang. Sobald er sich unter Fräulein Dollys ausopsernder Pflege von den Folgen seiner Verletzung erholt hatte, mußte Herr von Brunneck eine andere Wohnung beziehen, und inners

halb weniger Bochen war er bem bisherigen Freunde so ganz entfremdet, daß er sogar die Einladung zu unserer Hochzeit unter einem nichtigen Vorwande ablehnen konnte."

"Nun, gar so nichtig war der Borwand doch am Ende nicht," wagte Heinrich Bollart einzuwenden. "Du hattest darauf bestanden, daß Fräulein Dolly nicht eingeladen werde. Und es war ihm schließlich nicht zu verübeln, wenn er diese Unterlassung als eine Kränkung empfand."

"Nun — was weiter! Wir konnten glücklicherweise auch ohne ihn und seine schöne Braut fröhlich sein. — Und du wolltest mir ja erzählen, was du heute in Herrn von Brunnecks Atelier

erlebt haft."

"Ich habe eine Narrheit begangen — einen verhängnis= vollen Fehler, den ich bereue, aber leider nicht wieder gut machen kann. Er hatte mich brieflich um meinen Besuch gebeten, ohne mir den Zweck desselben zu nennen. Ich schwankte erst, ob ich hingehen sollte, denn ich kann nicht leugnen, daß auch ich mich durch sein Benehmen einigermaßen verlett fühlte. Zulett aber that ich's doch. Und ich muß sagen, daß er mir genau so warm und herzlich entgegenkam wie damals bei dem erften Besuch nach seines Onkels Tode. Aber es war doch etwas in seiner Art, das mir nicht gefiel, etwas Unstetes und Aufgeregtes wie bei einem Menschen, der mit aller Welt und nicht am wenigsten mit sich selbst zerfallen ift. Er habe mich um mein Erscheinen gebeten, sagte er, weil er mein Urteil über ein eben vollendetes Bild haben wolle — ein ehrliches, ungeschminktes Urteil, so wie er's von seinem ehemaligen Lehrer erwarten dürfe. Und dann führte er mich vor eine große Leinwand, über die ichon beim Betreten des Ateliers mein Blick mit einigem Erschrecken hingeglitten war. Denn es war eine verworrene, phantastische Komposition ohne alle malerische Kraft und voll schlimmer dilettantischer Fehler. Bei näherer Betrachtung zeigten sich wohl hier und da Spuren eines Talents, das nur der rechten Leitung und Ausbildung entbehrte; aber der Gesamt= eindruck war doch ein geradezu trostloser. Und ich — nun, ich fagte es ihm rundheraus, gang so ehrlich und ungeschminkt, wie er's von mir verlangt hatte — ja, vielleicht mit noch härteren Worten, als ich's einem andern gegenüber gethan hatte. Denn es that mir eben im innersten Herzen weh, ihn auf einer so vershängnisvoll abschüssigen Bahn zu sehen."

"Und Brunneck? Wie nahm er bein abfälliges Urteil auf?"

"Er stand neben mir und sprach kein Wort, während ich mich immer mehr in eine gewisse Wut hineinredete — allerdings in der guten Absicht, ihn dadurch auf den rechten Weg zurückzuführen. Zulet, als mir sein hartnäckiges Schweigen aufsiel, drehte ich mich nach ihm um. Und da sah ich, daß er lächelte — aber mit einem verzerrten, unnatürlichen Lächeln, das mich erschreckte. Ich wollte einlenken, wollte ihm sagen, daß das Bild für ein Malerauge ja auch gewisse Schönheiten habe; aber sowie er meine Absicht merke, siel er mir in die Rede:

"Lassen Seie's gut sein, Meister! Sie sehen ja, ich bin von Ihrer Kritik weder überrascht noch zerschmettert. Denn genau so und nicht ein bischen anders hatte ich sie erwartet. Es war mir eben nur um eine glaubhafte Bestätigung dessen zu thun, was ich selbst über meine künstlerischen Talente und über das Machwerk da denke. Ich bin Ihnen für Ihre Aufrichtigkeit von ganzen Serzen verbunden.

Und dann, ehe ich auch nur entfernt ahnen konnte, was er beabsichtigte, trat er an das fertige Bild, das ohne allen Zweifel eine Arbeit von Monaten war, heran, und schnitt es mit einem bereit gehaltenen Dolchmesser von oben bis unten entzwei."

Helene, die sehr blaß geworden war, stieß einen Schreckens-schrei aus, wie wenn sich das geschilderte Ereignis hier vor ihren Augen vollzöge.

"Das that er? Und du konntest es nicht verhindern?"

"Ich stand im ersten Augenblick wie gelähmt. Und als ich ihm dann in den Arm siel, war es zu spät. Kein Restaurator der Welt könnte das zersetzte Gemälde wieder heritellen."

"Das ift sehr traurig! Wie hart mußt du gegen ihn gewesen sein, daß er sich zu solcher Verzweiflungsthat hinreißen lassen konnte!"

"Das ist's ja, was ich mir jetzt vorwerse. Und nun wirst du's auch begreiflich finden, daß ich den sehnlichen Wunsch habe, ihm aus seinem Elend herauszuhelsen. Denn ein Elend ist es — das schmachvolle Sklavenleben, das er in den Banden dieser goldhaarigen Zauberin führt. Und wenn du ihr nicht ins Ge-

wissen reden willst, so werde ich's selbst thun — das ist einfach Menschenpslicht."

Er schien nicht übel Lust zu haben, seinen Borsat auf der Stelle auszuführen. Aber Helene, die ihre gewöhnliche Ruhe wiedergewonnen hatte, hielt ihn zurück.

"Ich verstehe dich nicht," sagte sie. "Was hat Brunnecks Berlöbnis mit seinem mißlungenen Bilde zu schaffen? Und was

willst du denn eigentlich von Dolly verlangen?"

"Was ich von ihr verlangen will? Ja so, ich muß dir wohl auch noch das Weitere erzählen, damit du den Rusammen= hana begreifft. Also ich machte ihm natürlich väterliche Vorwürfe wegen seiner übereilten Handlungsweise. Und ich muß dabei wohl einen Ton angeschlagen haben, der ihm zu Berzen ging. Denn er nahm plötklich meine beiden Hände und beichtete mir ben gangen Jammer feiner armen, zerriffenen Runftlerfeele. Es follte feine Anklage gegen Dolly fein, und doch flang aus allem, was er sagte, immer nur der eine verzweifelte Aufschrei: Meine Beziehungen zu diesem unseligen Beibe find das Berhängnis, an dem ich zu Grunde gehe! Denn alle die bitteren Aeußerungen über seine eigene Schwäche, über die unwürdige Charafterlosig= feit, die es geschehen lasse, daß sein Leben einzig beherrscht und ausgefüllt werde von einer nicht beglückenden, sondern nur ver= zehrenden und aufreibenden Leidenschaft — was waren fie schließlich anderes als ebenso viele Vorwürfe gegen die selbstfüchtigen Absichten dieses Geschöufs, dem die Natur wahrhaftig mehr von bem Wesen eines blutsaugenden Bamppre als von dem eines liebenden Beibes gegeben zu haben scheint. Er war ritterlich darauf bedacht, sie zu schonen, und doch ließ die Erregung des Augenblickes ihn viel mehr verraten, als ihm felbst zum Bewußt= fein kam. Und als ich ihn verließ, hatte ich die Ueberzeugung gewonnen, daß es feine andere Möglichkeit giebt, den Menschen wie den Künstler in ihm zu retten, als seine Befreiung aus der Rnechtschaft dieser unseligen Liebe. Dolly muß ihn freigeben ober — — "

Er stockte, als trüge er Bedenken, seinen Gedanken vollends ausaufprechen. Aber als helene ihn fragend ansah, ergänzte er doch:

"Óder sie muß ihn so bald wie möglich heiraten, damit er zur Ruhe kommt, und damit die unausbleibliche Alltagsprosa

des Ehelebens den gefährlichen Zauber breche, der ihr eine fo verhängnisvolle Macht über ihn verleiht."

Die unausbleibliche Alltagsprosa des Shelebens! — Heinrich Bollart ahnte nicht, wie schwerzlich er mit diesem Wort sein eigenes Kind getrossen hatte. Erst in dieser Stunde hatte sie ja den längst gefürchteten Beweis dafür erhalten, wie erkältend diese Alltagsprosa auf die Liebe eines Mannes wirken könne. Und es war verzeihlich genug, wenn die Erinnerung an ihren eigenen Herzenskummer sie stumpf machte für das Schicksal jenes andern, der einst ihre erste jungfräuliche Liebe besessen und der dies Besitzum in den Wind geschlagen hatte wie ein wertloses Nichts.

"Bielleicht siehst du die Dinge viel schwärzer als sie sind, lieber Bater," sagte sie kühl. "Und auch wenn deine Bermutungen zuträsen, was könntest du schließlich für Herrn von Brunneck thun? Er hat dir seine Geständnisse sicherlich nicht gemacht, um damit deine Bermittelung in Anspruch zu nehmen. Und er würde dir sehr wenig Dank wissen für eine Einmischung, die dir von seiten Dollys überdies nichts anderes als eine spöttische Zurückweisung eintragen könnte. Wenn mein Rat einen Wert für dich hat, so laß diesen Dingen, an denen wir nichts ändern können, ihren Lauf. Mag ein jeder zusehen, wie er mit dem Schickal fertig wird, das er sich selbst bereitet hat!"

Heinrich Vollart war ersichtlich unangenehm überrascht von der geringen Teilnahme seiner Tochter; denn er hatte mit Bestimmtheit darauf gerechnet, in ihr eine Bundesgenossin zu sinden für das Unternehmen, das ihm unter dem ersten, frischen Eindruck des eben Erlebten wirklich als eine Freundschafts und Menschenpslicht erschienen war. Über er hatte von jeher einen nicht geringen Respekt gehabt vor ihrem klaren Verstande und ihrem sicheren Urteil über Menschen und Dinge. Und es war kaum jemals vorgekommen, daß er auf der Durchführung einer Absicht bestanden hatte, wenn Helene sich gegen die Zweckmäßigkeit derselben ausgesprochen.

So übte ihre entschiedene Ablehnung auch diesmal eine stark ernüchternde Wirkung auf ihn aus. Zwar machte er noch einige grollende Bemerkungen über den Egoismus des Menschen im allgemeinen und des weiblichen Geschlechts im besonderen. Davon aber, daß er zu Dolly Förster gehen und ihr ins Gewissen reden würde, war doch nicht weiter die Rede. Und als er erst einmal angefangen hatte, sich nach den neuesten Porträt-Aufträgen seines Schwiegersohnes und den Fortschritten seiner begonnenen Arbeiten zu erkundigen, hatte seine Aufregung über Erich von Brunnecks Schickal sich sehr bald vollkommen besänftigt.

Daß ihm Helene nicht so bereitwillig wie sonst, sondern nur mit einem gewissen Bögern und ohne alle Freudigkeit Rede stand auf seine Fragen, siel ihm nicht weiter auf. Und er blickte höchlichst überrascht empor, als sie plöglich sagte:

"Glaubst du, daß Gabor ebenso große Einfünfte haben würde, wenn er statt der bestellten Borträts nur noch unbestellte

Bilder malte?"

"Belche Frage! Nicht den vierten Teil seines jetzigen Eins kommens könnte er damit verdienen. Eine so erfahrene und praktische kleine Frau wie du sollte das doch wissen!"

"Ich vermutete es wohl, aber es lag mir daran, auch deine Ansicht zu hören. Und da wir einmal darauf zu sprechen gestommen sind, so gieb mir doch, bitte, ehrliche Antwort auch auf eine andere Frage. Meinst du, daß Gabors Begabung ernstelichen Schaden leiden könnte durch die Art seiner jetzigen Thätigsteit — daß er später, wenn er wohlhabend und unabhängig geworden sein wird, sich nicht wieder zu der Höhe seiner ersten Leistungen würde aufrassen können?"

Heinrich Vollart wiegte nachdentlich den graumähnigen Kopf, "Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, mein liebes Kind! Bielleicht — ja, wahrscheinlich wäre es für Gabors künstlerische Entwickelung sehr viel vorteilhafter gewesen, wenn er nicht auf so bequeme Art in die Mode gekommen wäre, sondern sich noch eine gute Weile rechtschaffen hätte abplagen müssen. Wie sich aber nun einmal die Dinge gestaltet haben, ist es doch wohl am besten, ihn auf dem eingeschlagenen Wege zu erhalten. Wan mag über das Geldverdienen noch so geringschätig denken, in seinen Wirkungen ist es doch schließlich eine sehr schöne Sache. Und dein Gabor sieht mir am allerwenigsten danach aus, als ob er sich jest, nachdem er die Annehmlichkeiten einer bequemen

und luxuriösen Lebensführung einmal kennen gekernt hat, in bescheideneren Berhältnissen wieder wohl und glücklich fühlen könnte."

"Auch dann nicht, wenn er in diesen bescheibeneren Bershältniffen ganz seinen fünstlerischen Idealen nachleben dürfte?" Der alte Maler kniff die Augen zu.

"Die fünstlerischen Ideale — ja, Kind, mit denen ist das so eine ganz eigene Sache. Wer ihnen einmal untreu geworben ift, der kann schwerlich jemals wieder das rechte Verhältnis zu ihnen gewinnen. Ich zweifle gar nicht daran, daß dein Gabor heute die heftiafte Sehnsucht danach empfindet, gang nach feinem Gefallen und nach seines Herzens Antrieb malen zu können. Aber ich bin beinahe ebenso gewiß, daß er von dieser Freiheit, wenn er sie etwa morgen erhielte, einen ganz anderen Gebrauch machen würde, als er sich's noch gestern vorgenommen. Beifall der Menge ist eine gar zu fuße Musik. Und wer einmal daran gewöhnt worden ist, ihr zu lauschen, dem kann sie durch feine sogenannte innere Befriedigung mehr ersett werden. Nach dem erften Riasto - und ein Modemaler macht immer Fiasto, wenn er den Leuten plöglich etwas ganz anderes bringt, als fie von ihm erwartet haben — oder auch schon nach dem ersten halben Erfolg wurde er seine Sdeale schnöde im Stich laffen und reuig jum Rultus des stumpfinnigen Gögen , Bublitum' zurücktehren. Aber er hätte dieje Bekehrung alsdann fehr teuer erkauft, und ich meine, er befindet sich immer noch besser in dem jetigen Zustande einer unbefriedigten Sehnsucht, als er fich nach der unausbleiblichen großen Enttäuschung befinden wurde, die ihn leicht genug um das unentbehrlichste Besitztum des schaffenden Künftlers bringen könnte: um das Bertrauen in die eigene Rraft."

Frau Helene antwortete nichts; aber ein Ausdruck ernster Entschlossenheit war auf ihrem hübschen, heute so seltsam trauzigen Antlite.

Alles das, was ihr Bater da ausgesprochen hatte, war ja auch ihre eigene Ueberzeugung. Und um dieser Ueberzeugung willen mußte sie Gabor zu Liebe auf dem einmal eingeschlagenen Wege verharren — selbst auf die Gefahr hin, ihn zu verlieren.

(Fortsetzung folgt.)



## Deutsche Dichtergrüße.



#### Schnadahüpfln.

ei' Schat hat a' Kinn Und a' Grüberl is drin, Und i kann's gar nit sag'n, Wie so lieb i mag's hab'n.

A' Nas'n hat jedi Und Aug'n und a' Mäul, Awa a' Grüberl im Kinn Find't man nit allaweil.

Schön rund is ihr Kinn, Draus 's Grüberl fein guckt, Als hätt' ihr 's Christfindl Das Lingerl neindruckt.

#### Heidebild.

Detlev von Liliencron.

Die Mittagssonne brütet auf der Heide, Im Süden droht ein schwarzer Ring. Derdurstet hängt das magere Getreide, Behaglich treibt ein Schmetterling.

Ermattet ruhn der Hirt und seine Schafe, Die Ente träumt im Binsenkraut, Die Ringelnatter sonnt in trägem Schlafe Unregbar ihre Cigerhaut.

Im Zickzack zuckt ein Blitz, und Wassersluten Entstürzen gierig feuchtem Zelt, Es jauchzt der Sturm und peitscht mit seinen Auten Erlösend meine Heidewelt.



### Bad Kissingen. Von Wolfgang Engel.

(Nachdruck verboten.)



nter den deutschen Kurorten, die durch die Heilfraftt ihrer Quellen und durch ihre bevorzugte geographische Lage Weltruf erlangt haben, steht neben Wiesbaden und Ems Bad Kissingen obenan. Tausende und

Abertausende haben hier Genesung oder doch Linderung ihrer Leiden gefunden und erinnern sich gern und dankbar des freundslichen Städtchens, das, von der fränksischen Saale durchslossen, auch landschaftlich von hohem Reize ist, wennschon es in dieser Beziehung den Bergleich mit den rheinischen Bädern nicht aufzunehmen vermag. Worin es ihnen aber völlig gleichkommt, und worin es auch von den böhmischen Weltbädern nicht überztrossen wird, das ist die vornehme, ans Märchenhaste grenzende Eleganz, die sich während der Saison hier entwickelt.

Wer einmal in den letzten Jahren an einem warmen Julisabend in den schönen, dustenden Anlagen des Kissinger Kursgartens gewandelt, dem wird der Eindruck, den er empfangen, unvergeßlich bleiben. Mag man für die schimmernde Pracht, mit der die vornehme Welt sich umgiebt, auch noch so wenig empfänglich sein, diese Fülle von anmutigen Frauengestalten, diese reiche Ausslese interessanter Männererscheinungen, diese vorsnehme Haltung, die hier jeder und jede beobachtet, üben einen Zauber aus und vereinigen sich zu einem Gesamtbilde, dessen

Wirkung niemand sich entziehen kann. Von Ausländern sind es namentlich Russen, die Kissingen mit Vorliebe aussuchen, aber auch das stolze Albion, das sonnige Frankreich, die rebensumgürteten User des Tajo und das Wunderland Italien entsenden alljährlich zahlreiche Gäste dorthin; mit den Angehörigen deutscher und österreichischer Nation bilden sie ein schillerndes,



Die frantische Saale.

farbenprächtiges Kaleidostop, dessen Reiz durch das vereinzelte Auftauchen exotischer Würdenträger noch erhöht wird. Ein schier babylonisches Sprachengewirr erfüllt die Promenaden und Laubgänge, und dämpft sich nur, wenn die rauschenden Ton-wellen, die die trefsliche Kurkapelle ihren Instrumenten entlockt, in einem zarten, schmelzenden Piano dahinsterben.

Nicht immer hat sich an den Duellen des Racoczy und Pandur ein so glänzendes Leben und Treiben entfaltet. Erft

seit Fürst Bismarck, deffen kraftvolle Gestalt der Bildhauer Manger für die späteren Geschlechter durch ein großes Bronze-

standbild bei der Saline festge= halten hat, in Riffingen Lin= feiner deruna Leiden fuchte. hat der Zug der Kürstlichkeiten hierher nicht wieder aufge= hört. Die Grä= fin Hona, wie sich die greise Königin bon Hannover in die Lifte der Rur= gäfte eintragen läßt, sucht all= jährlich Riffin= gen auf, und in ihrer Be= sellschaft befin= det sich, wie in den letten, fo auch in diesem Jahre Pringef= fin Marie, ihre Tochter. Es ist ein rührend freundliches Bild treuer Rin= desliebe, zu sehen, wie die schlanke, boch=



Das Denkmal des Fürsten Bismarck in Kissingen. (Erstes Bismarcbenkmal in Deutschland).

gewachsene Prinzeß, ihren großen schottischen Schäferhund an der Leine führend, neben dem Fahrstuhl herschreitet, in dem die Wutter

gefahren wird. Auch die unglückliche Kaiserin Elisabeth von Desterreich war dis vor vier Jahren ständiger Gast in Kissingen. Bon deutschen Fürstlichkeiten, die alljährlich die heilspendenden Duellen aufsuchen, sei Prinzeß Therese von Sachsen-Altenburg, Herzogin zu Sachsen, genannt. Man sieht sie häusig in Iebshafter Unterhaltung mit zwei englischen Damen, den Ladies



Das Standbild "Die trauernde Germania", errichtet zum Gedächnis an die in der Schlacht bei Kissingen Gesallenen.

Carisbrofe und Cholmandeley. Durch ihre Schönheit und die Pracht ihrer Tviletten waren bisher die Marquise Villavieja und ihre Schwester Vicomtesse Portocarrero aus Madrid, sowie die Marquise Carcano aus Paris -auffallende Erscheinungen der in Kissingen versammelten Gesellschaft. Und doch werden sie und alle ihre reizenden Schwestern in den Schatten gestellt durch die schlanke Gräsin Torby, die Gemahlin des Großsürsten Michael Michailowitsch. Um ihrer wunderbaren Schönsheit willen, die noch erhöht wird durch den ausgesuchten

Geschmack, mit dem die Gräfin sich zu kleiden versteht, trägt der Groffürst willig die Schwere der Berbannung, die über



ihn verhängt wurde, als er vor nunmehr elf Jahren gegen den ausgesprochenen Willen seines Vaters und des Jaren Alexander III. sich mit der Gräfin Sophie von Merenberg vermählte. So sehr aber Kissingen in den beiden letzten Jahrzehnten sich zum Luxusbade entwickelt hat, in erster Linie ist und bleibt es doch Kurort. Der vorteilhafte Ruf seiner Quellen besteht seit Jahrhunderten und hat auch nicht erschüttert werden können durch die wechselvollen Schicksale, die das Städtchen durchsgemacht hat. Ja, es hat beinahe den Anschein, als hätte, so oft die Ortschaft unter der Zeiten Not zu leiden hatte, ein freundlicher genius loci für eine um so kräftigere Verbreitung

ihres Rufes Sorge getragen.

Ganz besonders ichwer war für Kissingen das Kriegs= jahr 1866. Wer heute in den prächtigen Unlagen des Rur= gartens luftwandelt, der denkt kaum daran, daß bier fast jeder Rufbreit Boden unter ihm mit Blut getrankt ift. Es war am 10. Juli, als hier preußische und baprische Truppen aufeinander stießen. So schnell entwickelte sich das Gefecht, daß alle diejenigen Bewohner des Ortes, welche vormittags ihre auf dem rechten Sagleufer befindlichen Wohnungen verlaffen und den jenseits des Flusses liegenden Stadtteil aufgesucht hatten, nicht imstande waren, in ihr Beim zurudzukehren, und so mußten fie die langen, bangen Stunden des Gefechts in fremden Hotels und Restaurants zubringen. Denn die Bapern hatten alle Uebergänge abgebrochen und die steinerne Brücke verbarrikadiert. Bom Mittag bis zum fpaten Abend war die Stadt erfüllt von Nanonendonner und Bulverdampf, und erst die einbrechende Nacht machte dem blutigen Kampfe ein Ende. Breußen wie Banern hatten schwere Verluste erlitten: 414 Tote, darunter der Generalleutnant Freiherr von Zoller, und 1735 Ber= wundete.

Bon dem Kampse giebt das von dem Vildhauer Arnold geschaffene, im Jahre 1869 enthüllte Denkmal der "trauernden Germania" Kunde. Es steht an der Straße, die nach dem idhillisch gelegenen Dorfe Rüdlingen führt, inmitten der Gräber, die die Ruhestätte der in der Schlacht dei Kissingen gefallenen Krieger bilden. Eine edle Frauengestalt aus weißem Tiroler Marmor lehnt in knieender Stellung auf ihrem Schilde, das herabwallende Haar mit Eichenlaub bekränzt, tiese Trauer in den Jügen. Mit der Linken umfaßt sie das mit dem Gürtel umwundene Schwert, mit der Nechten senkt sie einen Palmen=



Bad Kiffingen: Die Quellen Racoczy und Pandur.

zweig auf die stille Totenstadt zu ihren Füßen. Der faltenreiche Mantel enthält ein Ornament, in dem der Kampf des Bittelsbacher Löwen mit dem hohenzollernschen Adler dargestellt ist. Die ganze Gestalt ruht auf einem Bürfel von schwarzem Spenit, der die Inschrift trägt: "Zur Erinnerung an die im Jahre 1866 Gesallenen." Auf der Nordseite stehen die Namen von 16 bahrischen und 15 preußischen Offizieren, auf der Ostseite die Namen von 206 bahrischen und auf der Westseite von 177 preußischen Unteroffizieren und Soldaten.

Auch die furchtbare Spoche, die unter dem Namen des Dreißigjährigen Krieges bekannt ift, brachte dem Städtchen schwere Leiden.

Riffingen, das als Ortschaft bereits in einer Urfunde vom Jahre 801, als Stadt feit bem Jahre 1394 genannt wird, fing gerade an, auch im weiteren Umtreise bekannt zu werden. als der entsetliche Krieg ausbrach und dem Aufschwung des Rurortes hemmend entgegentrat. Sa, im Jahre 1643 griff schwedische Oberst Reichwald die Stadt in der ausgesprochenen Absicht an, fie dem Erdboden gleich zu machen. Schon waren durch die tagelang ununterbrochen einfallenden Granaten die Salinen zerftort, und die Einwohner fürchteten jeden Angenblick, es werde den Schweden gelingen, in Die Stadt einzudringen, als der Burger Beil auf ein ebenfo originelles wie wirtsames Mittel verfiel, die Stadt zu befreien. Er ließ fämtliche Bienentorbe, deren in der Stadt eine große Menge vorhanden war, auf die Mauern tragen und in die Reihen der anstürmenden Schweden werfen, und der Erfolg dieser Magnahme blieb nicht aus. Die Bienen, durch ben Sturg in But verjett, fielen über den Feind her, der fich der geflügelten Gegner um so weniger erwehren konnte, als die Städter gleichzeitig einen Ausfall machten. Er wandte fich zur Flucht, und Riffingen hatte feitdem vor den Schweden Ruhe.

Des originellen Peter Heils Bufte aber wurde von seiner dankbaren Baterstadt an der Oftseite des Rathauses eingemauert, wo sie noch heute zu sehen ist.

Durch den fürchterlichen Krieg war der Aufschwung Kissingens wohl unterbrochen, aber nicht erstickt worden. Mehr und mehr verbreitete sich der Ruf von der kraftspendenden

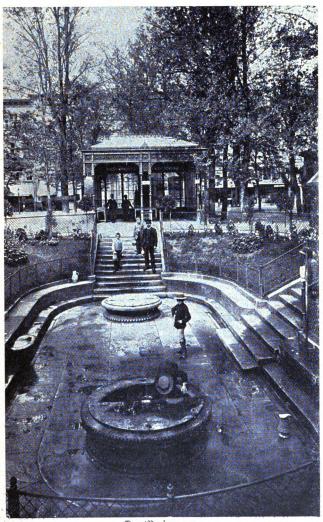

Der Maxbrunnen.

Wirkung der Quellen, und immer zahlreicher ward die Schar derzenigen, die den Badeort aufluchten. Weltruf allerdings erlangte Kissingen erst im vorigen Jahrhundert, wo verschiedene glückliche Umstände zusammentrasen, um die Bedeutung des Kurortes zu erhöhen. So begannen die Bürger im Jahre 1820, ihre Wohnungen zu verschönern und zur Aufnahme von Badegästen herzurichten. Zwei Jahre später bildete sich ein Berzschönerungsverein, der den ersten Grund zu den schönen Spazierwegen in den herrlichen Waldungen legte, und wiederum zwei Jahre später wurde das Bad sowohl wie der Wasserversand an die Gebrüder Volzano verpachtet, die, mit außergewöhnslicher Umsicht und Thatkrast begabt, den Kurort bedeutend hoben.

Inzwischen war im Jahre 1737 eine dritte Quelle ents beckt worden, der der damalige Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn den Namen Racoczys-Quelle beilegte, und zwar aus Dankbarkeit gegen den Fürsten Racoczy, von dem er einen

großen Teil feiner Guter geerbt hatte.

Gleichzeitig wurde auch der Name der nebenanliegenden, bis dahin als "Scharfer Brunnen" bekannten Quelle zur Erinnerung an die unter Racoczy dienenden Grenzregimenter (Panduren) in "Pandur" umgewandelt. Derfelbe Fürstbischof ließ auch ein Kurhaus bauen und einen 200 Schritt langen Weg mit Bäumen anpflanzen. Den Kurgarten legte im Jahre 1769 der Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim an, nachdem er sich zuvor an der oberen Saline ein Schloß erbaut hatte, daß später dem Fürsten Vismarck als Wohnung dienen sollte.

Im Jahre 1874 weilte Fürst Bismarck zum ersten Male als Aurgast in Bad Kissingen. Er bewohnte das Haus Nr. 18 in der nachmals nach ihm benannten Straße, das zu den Sehenswürdigkeiten Kissingens hauptsächlich deshalb zählt, weil in seiner unmittelbaren Nähe jener Mordanschlag zur Ausführung gelangte, den der Böttchergeselle Kullmann aus Magdeburg gegen das Leben des eisernen Kanzlers geplant hatte. Us am 13. Juli Fürst Bismarck unter den jubelnden Zurusen der Bevölkerung eine Ausfahrt unternahm, trat plößlich Kullmann aus der Menge hervor und seuerte aus einem

Revolver eine Kugel gegen ihn ab, durch die der Fürst zum Glück nur leicht verwundet wurde. Zur Erinnerung an das Attentat ist an dem Hause Bismarchtraße 18 eine Tafel an-

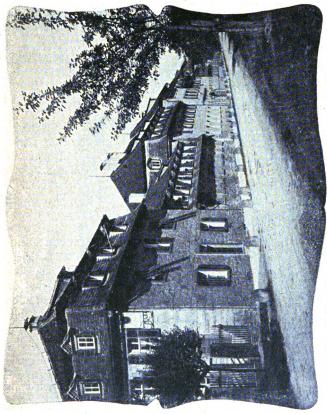

Obere Saline, Wohnung des Hürsten Bismarck bei seinem Kuraufenthalt in Kissingen.

gebracht, die folgende Inschrift trägt: "Um 13. Juli 1874 wurde an dieser Stelle durch Gottes gnädige Führung Seine Durchlaucht Fürst Bismarck, Kanzler des Deutschen Reiches, aus Mörderhand errettet. Diese Gedenktasel widmet dem deutschen Volke die Stadtgemeinde Kissingen."

Jll. Baus-Bibl. II, Band XI.

Wie gewaltig der Aufschwung Kissingens im setzen Jahrshundert gewesen ist, ist ersichtlich aus einer Zusammenstellung der Frequenzzissern. Während im Jahre 1820 nur 540 Kursgäste dort weilten, war das Bad im Jahre 1840 schon von 3252, im Jahre 1860 von 7471, im Jahre 1890 von 15056 und im Jahre 1898 von 18333 Kurgästen besucht. Außerdem hielten sich im setzgenannten Jahre 7615 Personen vorübers



Die aus Unlag des Uttentats gestiftete Gebenktafel am Hause.

gehend in Kiffingen auf, so daß die Gefamtfrequenz sich auf 25948 Personen bezissert.

Bon den Quellen ift die am meisten Unspruch nommene Trint= quelle der Racoczn, der in der Minute durchschnittlich 30 Liter liefert und non Dem etwa 600000 Flaschen jährlich zum Berfand gelangen. Der Bandur giebt in der Minute durchschnitt= lich 8,5, der Mar= brunnen 7 Liter. Der Solesprudel, der

200 Meter über dem Meeresspiegel aus einem  $108^{1/4}$  Meter tiesen, artesischen Brunnen entspringt, ist besonders dadurch für den Beschauer interessant, daß er zeitweise bis auf vier Meter zurückgeht und dann nach und nach wieder emporsteigt. Die Duelle liesert durchschnittlich 500 Liter in der Minute; aus dem Brunnenschacht steigen im gleichen Zeitraum 2000 bis 6000 Liter Kohlensäure auf.

Die Wirkung der Quellen äußert sich nicht nur in physiologischer, sondern auch in pathologischer Richtung. Sie dienen

deshalb wohl zur er= folgreichen Behandlung von Rachen= und Magen= fatarrhen. Birfulations: störungen im Unterleib, Fettsucht, Fettherz, Leberan= schwellungen, Fettleber, chronischen Rheumatis= men und an= deren Krantheiten, als auch von Rerposität.Sppochondrie und Systerie. Für die Stärkung und Erheite= rung des Mernenlebens fommt natürlich das rubige, unge= störte und gleichmäßige,

von allen

förperlichen



Das Haus, vor dem am 13. Juli 1874 das Kullmannsche Uttentat auf den Fürsten Bismarck zur Ausführung kam.

wie geistigen Anstrengungen sich freihaltende Leben der Aurgäste nicht jum wenigsten in Betracht.

Den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens bilden der Jahre 1876 im altdeutschen Renaissancestil restaurierte Konversationssaal mit seinen 200 Meter langen Arkaden und der Kurgarten. In der Mitte des letteren befindet fich ein Musikpavillon, in dem während der vom 1. Mai bis zum 30. September dauernden Saison alltäglich zweimal Konzerte veranstaltet werden. Der Konversationssaal dient unter anderen zur Abhaltung der wöchentlich einmal stattfindenden sogenannten Reunionballe; an ihn ichließt fich ein fleiner Damenfalon an, der im Barociftil gehalten und 1885 vollendet worden ift, ferner das im Sabre 1876 errichtete Rurhaus-Restaurant, das außer ben Wirtschaftsräumen einen eleganten Speifesalon, ein Billardgimmer mit drei Billards und ein Lefegimmer enthält. oberen Raum über dem Arkadenbau befindet fich eine Loggia und ein Salon, in dem den Damen Belegenheit jum Rlavierfpiel und Befang geboten ift.

Kissingen hat auch ein Theater, das seit einer Reihe von Jahren unter der Leitung des Herrn Eduard Reimann, Direktors des Stadttheaters zu Bürzburg, steht. Der Ort bietet mithin alles, was zur geistigen Anregung der Kurgäste dienen kann. Kein Wunder, daß, wer einmal in Kissingen einige Wochen geweilt hat, immer wieder gern seine Schritte dorthin senkt, um des Segens der heilspendenden Quellen teil-

haftig zu werden.





# Duellwut bei Tieren.

Von Richard Klamroth.

(Nachdruck verboten.)

er Wanderer, der an schönen Sommertagen dem nerventötenden Getriebe der Großstadt entflieht, ist, wenn er fröhlich durch Feld und Wald streift, stets geneigt, in poetischen Worten von dem Frieden in

der Natur zu sprechen, die in den schönen Tagen der Blüten und reifenden Früchte ihr reizendstes Gewand angezogen hat.

Er hat recht damit, soweit nur das Verhältnis seiner Person zur Natur in Frage kommt; denn im intimen Umgange mit ihr holt er sich Mut und Kraft zu neuer Arbeit im Daseinsskampse, der heute mit einer Härte und Zähigkeit geführt wird, wie sie frühere Geschlechter nicht kannten. Dem Naturfreunde jedoch, der sich mit liebevoller Ausmerksamkeit in das Leben und Treiben der Tiere, groß und klein, vertieft, kann es nicht entgehen, daß sich unter dem täuschenen Glanze von Frühlingssesligkeit und Sommerfreude dasselbe Ringen um die Existenz vollzieht, welches der Inhalt seines arbeitsamen Lebens ist. Auch das Tier kämpst fortwährend um sein bischen Leben und zwar sast immer in viel grausameren Formen als der Mensch; denn während dieser sich weistens der Waffen des Geistes bes dient, handelt es sich bei den Tieren nur darum, wer der

physisch stärkere ist und das Endziel des Kampses ist fast stets der Tod des Gegners, der, von seinem stärkeren Feinde beswungen, unbemitleidet auf der Wahlstatt verbluten muß.

Meistens handelt es sich bei diesen Kämpsen darum, daß das eine Tier mit seinem Leibe dem anderen zur Nahrung dienen muß. In anderen Fällen ringen Tiere berselben ober verschiedener Art um die Serrschaft an einem bestimmten Blate; fie kampfen dann gewissermaßen um das Eigentum an einem bestimmten Reviere, das ihnen Nahrung gewährt, und in bessen Behauptung nur der Selbsterhaltungstrieb zum Ausdruck kommt. Außer diefen, nur zu felbstwerftandlichen Rampfen giebt es aber noch eine Reihe anderer, bei welchen nicht das Ringen um die Nahrung das treibende Motiv ift. Sie entspringen vielmehr entweder dem angeborenen Widerwillen des einen Individuums gegen das andere oder einer im Temperament vieler Tier= gattungen deutlich ausgesprochenen Rauf= und Händelsucht oder dem Werben um die Gunft der Weibchen, und ähneln dann in hohem Grade den menschlichen Zweikampfen, fo daß man in diesen Fällen berechtigt ift, von einer formlichen Duellmut bei Tieren zu sprechen.

Am bekanntesten sind von derartigen Tierzweikämpsen wohl diejenigen der Hirsche untereinander. Abgesehen von Förstern, Jagdfreunden und einer Anzahl Touristen ist es aber nur wenigen Menschen beschieden, das aufregende und dramatische Schauspiel, wie zwei Kapital-Hirsche miteinander kämpsen, zu bevochten. Es ist jedoch seit jeher einer der besiebtesten Bor-würfe für Tiermaler, und neben den vielen höchst mittelmäßigen Vildern, wo ein Künstler, der den Vorgang in der Natur nie gesehen, die kämpsenden Edelhirsche in den Stellungen zweier theatralischen Poseurs schildert, existieren doch auch zahlreiche Abbildungen, welche ein derartiges Duell mit überraschender Naturwahrheit wiedergeben.

Eine alte Jägerregel besagt, daß der Hirsch um Acgidi, also am 1. September, in die Brunft tritt. Dies gilt jedoch nur von den alten Herren, die um die Gunft der Hindinnen schon manchen harten Strauß ausgesochten haben, während sich der jüngeren die Erregung erst einige Wochen später bemächtigt, dafür aber auch bis in den Oktober hinein anhält. In diesen

Wochen sind die sonst so harmlosen, ruhigen und vorsichtigen Tiere wie ausgewechselt. Sie fressen und schlasen kaum mehr; eine ewige Unruhe hat sich ihrer bemächtigt. Tag und Nacht auf den Beinen, treiben sie das Mutterwild zusammen. Alle Vorsicht außer acht lassend, sind sie nur auf die Vergrößerung ihrer Herde bedacht und seden Augenblick dazu bereit, deren Besitz gegen etwaige Nebenbuhler zu verteidigen. In dies Naungslage kommen sie nun täglich auß neue; denn da die Natur auch bei dem in Polygamie lebenden Notwild annähernd die gleiche Zahl männlicher und weiblicher Individuen hervorsbringt, bleibt mit Notwendigkeit eine große Zahl namentlich jüngerer, aber auch älterer Hirsche ohne Herde und sucht dem vom Glücke begünstigten auf sede Weise seinen Harem abspenstig zu machen.

Die jungen Sirsche sind nun für den feurigen, mutigen Sechzehnender feine gefährlichen Wegner und raumen das Feld, sobald dieser Miene macht, ernstlich zum Angriffe gegen sie vorzugehen. Anders ist es jedoch mit den Kapitalhirschen, welche auf Tod und Leben fämpfen, wenn die Minne in das Berg diefer ftolzesten Tiere unserer Balber ihren Ginzug halt. Es ist ein unvergeglicher Anblick, wenn in einer lauen, von würzigem Waldesduft durchwehten Septembernacht, während am Ofthimmel ein bleicher, fahler Glanz das Nahen des Tagesgestirns verfündet, der Gewaltige mit seinen Frauen zur Morgenäsung auf die Waldlichtung tritt. Laut röhrend scheint er allen Reidern das Bewußtsein seiner Selbstherrlichkeit und seines Liebesglücks verkunden zu wollen. Aber von weit drüben schallt es ihm in der gleichen Sprache zurück und näher, immer näher ertönt der Kriegsruf des jum Kampfe herausfordernden Gegners, bis fich endlich dieser felbst am jenseitigen Waldrande zeigt. Auch der Hirsch in den Ertasen der Brunft stürzt sich nicht sinnlos in einen ungleichen Rampf, sondern prüft seine Aussichten auf den Sieg. Oft verharren die Gegner laut brüllend lange Minuten in achtungsvollem Abstande einander, die Grasnarbe und den Moosboden mit wütenden Suftritten zerfetend, und der stille Beobachter sieht statt eines aufregungsvollen Kampfes schließlich, wie der frauenlose Anfömmling, eingedent des Sprichwortes, daß Borficht der beffere Teil der Tapferkeit ift, abzieht, um gegenüber einem minder schrechaften Gegner sein Glück zu versuchen. Wo er aber Aussicht auf Erfolg hat, tommt es fast immer zum Rampfe; benn ber gludliche Besitzer einer Berde halt stets Stand. Mit gesenkten Geweihen stürmen die Feinde aufeinander los, und das weithin vernehmbare Rrachen der aufeinander prallenden Geweihe zeigt, daß es fein Scheingefecht, sondern bitterer Ernst ift. Der schwächere Teil kann noch von Glück sagen, wenn er mit einigen Hautwunden oder einigen abgebrochenen Geweihenden davon kommt. Oft aber endet die Sache viel tragischer. Geweihspite bohrt sich in das Auge des Gegners oder durchbohrt die dunne Leibesmandung zwischen den Rippen oder am Unterleib und erzeugt eine Verwundung, die binnen wenigen Tagen in tödliche Bruft- oder Bauchfellentzundung ausläuft, und der Unterliegende, der auf der Wahlstatt zurückleibt, muß zusehen, wie die Beibchen, welche abseits dem Rampfe guschauten, als lebende Mustration des Berses: "la donna è mobile" dem Sieger folgen. Zuweilen kommt es auch vor. daß die Geweihe der Fechter im Kampfe sich derartig ineinander hineinbohren, daß die Rampfesmuden fich nicht mehr voneinander zu trennen vermögen und in tagelanger Qual jammervoll zu Grunde gehen, mahrend ein dritter tampflos in den Besitz der Berde tommt.

Sehr hartnäckig sind auch die Kämpfe der Renntiere und Elenns, die sich zur Brunftzeit ganz ebenso besehden wie die Hirste. Auch das Damwild und die Rehe machen sich den Besit der Weibchen streitig und wenn diese Kämpse auch bei weitem nicht einen ebenso dramatisch bewegten Anblick gewähren, so enden sie trothem kaum weniger selten tödlich, weil das dolchartig zugespitzte Gehörn dieser Tiere recht gefährliche Wunden verursacht.

Ein Hirsch oder Rehbock, der von der Herde abgeschlagen wurde, kann übrigens auch dem Menschen sehr gefährlich werden. In ihrer blinden Raserei greisen die Tiere manchmal jedes andere ihnen in den Weg kommende Geschöpf an, und gerade in den letzten Jahren haben sich die Fälle auffällig gemehrt, wo harmlose Wanderer und Wildheger in hochwildreichen Revieren von brünstigen Hirschen in der grausamsten Weise getötet wurden.

Wie der Frosch=Mäusekrieg zur Iliade verhalten sich zu den Kämpsen des Rotwildes die Duelle der Auer= und Birkshähne. Ernst gemeint sind sie ja ebenso wie jene; aber dem Zuschaner fehlt hier die Vorstellung, daß riesenkräftige Gegner gegeneinander wüten und wenn unter den wuchtigen Schnabelshieben auch die Federn stieben und Blut fließt, so behalten diese Zweikämpse doch stets etwas von dem komischen Anstrich, der den Duellen unserer Haushähne anhaftet.

Bögel sind überhaupt sowohl im Umgange mit ihren Artgenossen wie gegenüber anderen Tieren meist von recht streit= füchtigem Charakter. Hahnenkämpfe, bei denen oft ein Kombattant tot auf dem Blage bleibt, find nicht nur in England, Spanien und Portugal, sondern auch in Hinterindien ein weitverbreitetes Boltsvergnugen und damit die Sache nicht gar zu harmlos ift, befestigt man den Kampfhähnen häufig scharfe, feine Klingen an die Sporen. Aeußerst unverträgliche Gesellen sind die ganze Sippe der Amseln und Droffeln, welche sich nicht mit der Berjagung des Begners begnügen, fondern aufeinander loshaden, bis die eine tödlich verwundet ist. Selbst der Philosoph unter den Bögeln, der Storch, bindet mit dem Rachbarstorche an, wenn ihm dessen Nest dem seinen als zu nahe gelegen zu sein scheint. Rein Bogel übertrifft aber an Duellwut die Rampfläufer (Machetes pugnax), die sich fortwährend untereinander befämpfen, ob fie fich nun in Freiheit oder Gefangenschaft befinden, schon por Sahren eingefangen murden, ihre Freiheit erft fürzlich verloren haben oder in der Gefangenschaft geboren wurden. Diese Duelle spielen fich stets, auch wenn viele Kampfläufer auf einem Blate find, als Zweitampfe ab, und nie findet eine allgemeine Rauferei aller anwesenden Sahne statt. Der Unblick der beiden Rämpfer reigt aber die anderen ebenfalls jum Streite und fo entspinnen sich oft gleichzeitig mehrere Duelle, die, weil die Tiere blitschnell ihre Bewegungen ausführen und weil die Bahnen der fämpfenden Baare fich durchkreuzen, einen Anblick gewähren, als ob der Teufel in sie alle gefahren ware.

Nicht minder komisch ist der Anblick zweier miteinander kämpfenden Hasen. Blut fließt dabei kaum, und es bleibt bei der Berabreichung tüchtiger Ohrfeigen, zu deren Austeilung namentlich die hinterläuse benutt werden, in denen die Tiere

eine erstaunliche Kraft besitzen. Zu diesem Zwecke führen sic wahrhaft groteske Sprünge aus, und wer von den Gegnern am höchsten springt, hat die beste Aussicht, dem anderen eines

zu verseten, daß ihm Soren und Sehen vergeht.

Eine Aufzählung aller Arten von Tierkämpfen wurde den Raum eines Buches beanspruchen: denn vom Oftovoden und hummer bis zu den Riesengestalten der Wale und Saifische und vom Maulwurf, der ein Raufbold ersten Ranges ift, bis zum Elefant führt die Liebesleidenschaft und der Kampf um das Dasein zu erbitterten Zweikämpfen. Ramentlich der zahme und wilde Elefant ift nach glaubwürdigen Berichten ein Fechter. der zwar nur schwer in Wut zu verseten ift, dann aber auch fürchterlich kämpft. Schauplat eines folchen Zweikampfes war vor einigen Jahren die Londoner Borstadt Wimbledon. einem dortigen Birkus hatte man einen furz vorher erworbenen. ziemlich ungebärdigen Elefanten, Namens Edgar, um ihn beffer zu gähmen, an einen weiblichen Elefanten Mary gefesselt, der für gewöhnlich mit einem anderen männlichen Elefanten Charlie in den Vorstellungen sich mit seinen Künften produzierte. Als die Elefanten eines Tages anscheinend friedlich auf einer Wiese weideten, fiel Charlie, von Eifersucht überwältigt, plötlich über die beiden anderen her, trieb sie durch einen Fluß und eine Baumpflanzung, warf fie nieder und bearbeitete beide mit seinen glücklicherweise abgestutten und abgerundeten Stofigahnen. Erst nach langer Zeit war es den Bemühungen von 60 Mann. die mit Stangen und Beitschen auf den didhäutigen Othello losichlugen, möglich, den Entrufteten von den Angegriffenen zu trennen.





# "Um so einen!"

Novelle von Elfe Krafft.

(Nadidrud verboten.)



nter den Linden hatte sie sich die Schausenster aus gesehen, eingehend vor den Modebazaren die für sic unerreichbaren Gegenstände höchster Eleganz gemustert, um die Blicke gleich daraus in leiser Schwermut

über ihr einsaches, blaues Cheviotkleid gleiten zu lassen. Das kurze, dunkle Jäckhen, dessen Aermel allährlich mit der herrschenden Mode an Umsang verloren, sah doch eigentlich schon recht fadenscheinig unter der elektrischen Beleuchtung der Linden aus.

Langsam schritt sie dem Brandenburger Thor entgegen, und klappte sich fröstelnd den Krimmerkragen in die Höhe.

Die Steine des Trottoirs, sowie das Asphalt des Fahrweges flimmerten wie tausende darüber hingestreute Diamanten, und auf den Dächern des Palais am Pariser Plat hatte der Reif einen glänzenden Schleier gezogen.

Das junge Mädchen wandte den Kopf weder rechts noch links. Seine Aufmerksamkeit erregte eine dicht vor ihr gehende, sehr elegante Dame, deren schönes Antlitz sich schon mehreremal mit einem bezaubernden Lächeln nach ihr umgewandt hatte.

Ein Herr, der einige Augenblicke in lässiger Gangart neben Frieda schritt, näherte sich jett, höslich den Hut lüstend, der eleganten Dame, und bot ihr nach einigen geflüsterten Worten den Arm. Gemeinsam schritten sie über den Damm, und das frohe Lachen der schönen Unbekannten schallte hell zu dem jungen Mädchen hinüber.

Immer langsamer wurden ihre Schritte. Mit den Augen verfolgte sie das Paar, so lange es sichtbar war, dann setzte sie wie eine Träumende ihren Weg fort. Obgleich sie wußte, daß sich etwas Außergewöhnliches, ihrem Gesichtskreise Fremdes eben vor ihr abgespielt hatte, stieg eine Art Neid gegen jene Unbekannte in ihr auf. Wie glücklich sie gelacht, und wie zwanglos der fremde Mann auf sie eingesprochen hatte. — War auch hier die plögliche Sympathie zweier sich zum erstensmal begegnenden Menschen Sünde, wie ihr schon oft aus dem Munde weiser Verwandten versichert worden?

"Wenn dich je auf der Straße ein Herr ansprechen sollte, Friedchen, dann ruse sosort einen Schutzmann," hatte neulich Tante Dettchen gesagt, worauf der Onkel lachend erwiderte, "daß seinem Friedchen so etwas gar nicht passieren könnte."

"Warum denn nicht, Onkel?" fragte fie rafch.

"Weil du viel zu solide aussiehst, Schäschen," lautete die Antwort. —

Jest zog ihr das alles wieder durch den Kopf. Eine unbändige Sehnjucht nach irgend etwas Großem, Wunderbarem überfiel sie. Etwas, das imstande wäre, den eintönigen Lauf ihrer Tage jäh umzustürzen, ihre einsame Seele lebensfreudig zu machen, und ihr ganzes unbedeutendes Sein zu verändern. Nicht mehr vom frühen Morgen bis zum späten Abend bei Onkel und Tante sißen zu müssen, bei jeder häuslichen Arbeit ihren Launen und altmodischen Belchrungen ausgesest. Nicht mehr die langen, dunklen Winternachmittage am Arm der großen, korpulenten Frau durch die Straßen zu wandeln, und wie ein kleines Kind für jeden Ausgang, jede That Rechensichaft abzulegen. — Froh sein, glücklich, — lachen können wie jene Unbekannte eben gelacht hatte. Nicht mehr ängstlich auf das Urteil der andern warten, sich hoch über jedes kleinliche Gerede stellen, und der ganzen Welt zum Troß die eigene

Ueberzeugung innerer Reinheit fich genug sein laffen. Ach, wenn ihr bas gelänge! —

Frieda ging die Königgräßer Straße dicht an den bereiften Rasenpläßen des Tiergartens entlang. In ihren tiefen Gesdanken empfand sie weder die Kälte, noch die plögliche Einsamkeit ringsum.

Ein Herr kam ihr entgegen, eine hohe Gestalt mit braunem, dichtem Vollbart über den sest geschlossenen Lippen. Seine Augen glitten neugierig über das einsame Mädchen, das den Kopf tief gesenkt trug. Er streiste die Vorübergehende so dicht, daß sie erschreckt emporblickte, und, einen Augenblick stehen bleibend, halb den Kopf nach ihm umwandte.

Da ftand auch er und lüftete ben But.

"Berzeihung, mein Fräulein, aber diese Dunkelheit ist gefährlich für Sie."

Das junge Mädchen wollte etwas antworten, es gelang ihr aber nicht. Zögernd setzte sie ihren Weg fort.

Der elegante Fremde ging an ihrer Seite wieder mit zurudt.

"Ich möchte Sie begleiten, — darf ich?" fragte er leise.

Da sah sie noch einmal empor. Ihre Hände verschlangen sich im Muff, doch ihre Augen wurden groß und glänzend. Sie dachte nicht daran, einen Schutzmann zu rufen, sie lächelte sogar.

"Sie kennen mich ja gar nicht," entfuhr es ihr.

"Aber ich möchte Sie kennen lernen, darum frage ich. Wohin gehen Sie denn jett?"

"Nach Hause, — nach der Kurfürstenstraße, — und ich sinde auch schon meinen Weg allein," setzte sie hastig hinzu, ihre Schritte beschleunigend. Sie war wieder ganz das kleine, ängstliche Mädchen wie immer.

"Wer wird so abstoßend sein! Ich meine es doch nur gut mit Ihnen," begann er aufs neue, immer noch lächelnd auf sie herabsehend.

"Freuen Sie sich boch, daß Sie einen männlichen Besichützer in mir gefunden haben. Berliner Straßen sind ein gefährliches Pflaster für so junge Füße."

Als Frieda ihren Begleiter verständnislos ansah, fuhr er in väterlichem Tone fort:

"Ihre Augen kommen mir wie zwei große Fragezeichen vor, für Sie scheint das Leben noch aus Rätseln zu bestehen. Soll ich sie Ihnen lösen helsen? — Sie haben gewiß einen sehr strengen Papa!"

Frieda schüttelte ben Kopf. Ihr war der große Mann

plöglich fein Fremder mehr.

"Nein, — meine Eltern sind längst tot. Ich wohne bei Berwandten, — bei einem Bruder meines Baters."

"Noch schlimmer, da ist's gewiß auch nicht wie im Baradiese, — was?"

Bei den sarkaftisch hingeworfenen Worten hielt sie fich für verpflichtet, die Vartei ihrer Verwandten zu nehmen.

"Paradiese giebt es auf Erben nicht," meinte sie bestimmt. "Aber man soll glüdlich sein, wenn treusorgende Herzen bemüht sind, eine verlorene Heimat zu ersetzen."

"Sehr weise gesprochen, mein kleines Fräulein, alle Achetung vor ihrem Familiensinn! Also Paradiese giebt es auf Erben nicht? — Vielleicht sagen Sie mir auch noch, wo diesselben sonst zu finden sind?"

Sie schritten über den Potsdamer Platz, das junge

Madchen immer zwei Schritte von ihm entfernt.

Interessiert musterte er ihr seines, schmales Gesichtchen mit den hellen Augen unter dem kastanienbraunen Haar. "Frische Jugend von altem Plunder umhüllt," dachte er, indem er ihre einsache Rleidung überblickte. Die dicken Handschuhe versteckten die niedliche, kleine Hand, und unter dem engen Krimmermützchen strebten nach allen Seiten die widerspenstigen Locken hervor.

Je länger er das Antlit neben sich betrachtete, umsomehr gefiel es ihm. Im Geist sah er die junge Gestalt von einer Fülle heller Spihen umrieselt, und die braunen Haare geöffnet über die Schulter sallen. — Ob ihm auch hier seine bekannte Unwiderstehlichkeit behilslich zur Seite stände? Sie war ein Kind noch, und ihre Jugend bot eine doppelte Anziehungskraft sür den gereisten Mann.

Eine ganze Beile schritten fie ftumm die belebte Potsbamer

Straße entlang.

Frieda fühlte herzklopfend seine prüsenden Augen auf sich ruhen. Zum erstenmal schämte sie sich ihrer Dürftigkeit und versteckte die mit den von Tante selbst gestrickten Handschuhen bekleideten Finger wieder im Muff. War sie mit dem ersten Ungehorsam gegen Zucht und Sitte wirklich eine andere geworden? Jeder Vorübergehende schien ihre Kühnheit erraten zu haben, und mit spöttischem Lächeln über sie herzusallen. — Es war doch noch sehr schlecht um ihre Selbständigkeit bestellt. —

"Nun, — wollen Sie mir nicht verraten, in welcher Gegend Ihr Paradies liegt?" fragte er jest noch einmal.

"Mein Paradies? — Ich habe feins."

Das flang nicht wie aus Kindermund.

"Oho, sagen Sie so etwas nicht, mein Fräulein. Sie haben vielleicht den Schlüssel noch nicht gefunden, um seine Pforten zur Herrlichkeit aufzuschließen. Sie sind vielleicht mit offenen Augen bisher blind gewesen. — Wissen Sie, wie die Straße heißt, die zum Paradiese führt?"

Der schöne, elegante Mann beugte sich tief zu dem fleinen,

einfachen Mädchen herunter.

Frieda schritt wie gebannt neben ihm.

"Liebe," — sagte er vorsichtig, indem er seinen Spazier= stock lässig hin und her brehte.

Unwillfürlich ging fie noch einen Schritt weiter bon ihm ab.

"Es, — es ist boch wohl besser, Sie lassen mich allein nach Hause gehen, — es — ist unrecht von mir, die Begleitung eines fremden Mannes zu dulden," antwortete sie verwirrt.

"Da kann ich mich ja vorstellen, wenn Sie Angst vor

dem großen Unbekannten haben."

Offenbar beluftigt legte er einen Augenblick den Griff feines Stockes an den Mund.

"Frit Beber, — Reisender für Gold- und Silberwaren," sagte er dann mit einer flüchtigen Berbeugung.

"Ich heiße Frieda," entgegnete sie aufatmend, "Frieda Bablichen."

Da er lachend den Hut lüftete, fuhr fie gleichfalls lächelnd fort:

"Meine Gesellschaft muß Ihnen aber sehr langweilig werben, und Sie haben gewiß Wichtigeres zu thun, als mich nach Haus bringen."

"Wichtigeres, als einer allerliebsten jungen Dame in die Augen zu sehen, giebt es gar nicht."

"Dann muffen Sie aber ein sehr schlechter Kaufmann sein, Herr Weber!" —

Er lachte wieder und bewunderte heimlich ihre kleinen, ichneeweißen Zähne zwischen den halbgeöffneten Lippen.

"Schlechter Kaufmann, — ist ja möglich! Aber einen guten Freund finden Sie dafür in mir. Gehen Sie morgen wieder denselben Weg wie heute?"

Sie wurde rot und zupfte verlegen an den Krimmerflocken ihres Muffs. Woher sollte sie nur den Mut nehmen, den begonnenen Weg zur inneren Befreiung fortzusehen?

"Na, — wir mussen uns doch wieder sehen, Fräulein Friedchen, das ist doch ganz selbstverständlich."

Wie weich und einschmeichelnd das klang.

"Wenn Onkel und Tante aber mas erfahren?"

"Reine Angit, wenn Sie klug find, merken die schon nichts. Wer so jung und hübsch ist wie Sic, muß sein Leben genießen. Also morgen wieder in der Königgräßer Straße."

"Nein, ach nein," sagte sie rasch. "Worgen hat meine Tante Geburtstag, da muß ich zu Hause bleiben. — Es wird überhaupt nicht gehen, Tante läßt mich selten allein fort."

"Aber Sie sind doch kein Kind mehr, Fräulein Frieda, ich ließe mir diese Ueberwachung einsach nicht gefallen. — Sagen Sie doch, Sie wollten irgend eine Freundin besuchen, dann geht es sicher."

"Ich habe keine Freundin, Herr Weber."

"Nicht eine, Fraulein Friedchen?"

"Doch, — eine habe ich, aber die wohnt nicht in Berlin." Das kam orbentlich wehmutig heraus.

"Außer Mittwochs und Sonnabends muß ich jeden Nach= mittag mit Tante spazieren gehen, — immer denselben Weg bis zum Spittelmarkt und zurück." "Armes Wurm! — Und an den anderen beiden Tagen?" "Da, — da ginge es vielleicht," ftotterte sie, den Kopf

hebend. "Da hab' ich in Moabit Nähftunde."

"Sehen Sie, nun geht's mit einem Male! Also am Sonnsabend am Brandenburger Thor, — da müssen Sie ja vorübersgehen. Um welche Zeit sind Sie denn mit der Näherei sertig?"

Das klang alles so selbstverständlich und einfach, daß Frieda

fich mit jedem seiner Worte sicherer fühlte.

"Wie heute, um 7 Uhr. — Aber gehen Sie jett, ich bin gleich zu Hause; bis vor die Thur durfen Sie nicht mitgehen."

Vor der Kurfürstenstraße blieben sie stehen und sahen

fich lächelnd in die Augen.

Friedas Antlit war von Kälte und Aufregung rosig übers haucht, und ihre Augen strahlten wie zwei Weihnachtsterzen.

Er legte seine mit Glace bekleibete Sand fest um ihre

wollene Rechte.

"Also dann auf Wiedersehen am Sonnabend um eins viertel acht am Brandenburger Thor, — kleine Apfelblüte."

"Nicht doch, Herr Weber, — das thut ja weh!"

Sie jog ihre Hand zurud, und bog, haftig ben Kopf neigend, in die Kurfürstenstraße ein.

Einen Augenblick verfolgte er, stehen bleibend, mit den Blicken ihre zierliche Gestalt, dann wandte er sich kurz und winkte einer leeren, vorübersahrenden Droschke.

"Bu Dreffel, so ichnell wie möglich!"

Es wäre doch sehr dumm, wenn die entzückende Französin vom Lindentheater nicht mehr seiner harren würde.

Tamvetter in Berlin.

Von den Dächern lief das schmutzige Wasser in kleinen Bächen herunter, und der sonst festgetretene Schnee auf dem Pflaster war locker und hatte eine bräunliche Färbung ansgenommen.

In der dritten Etage eines alten Hauses der Kurfürstensstraße stand Frau Pählchen am Fenster, und ärgerte sich über II. Baus-Bibl. II. Baud XI.

jeden Wassertropfen, der auf ihre frisch geputten Fenstersicheiben fiel.

Ihr Gatte saß im Lehnstuhl hinter ihr und las bie Beitung.

Als die Nichte ins Zimmer trat, blidte er auf.

"Ei der Tausend, Friedchen, hast dich ja ordentlich hübsch gemacht heute! Also ganz allein das schöne Kleid genäht? Alle Achtung vor deiner Schneiderkunst!"

Frau Bahlchen wandte sich bei den bewundernden Worten ihres Mannes um und blidte entrüstet auf die zierliche Gestalt

in dem modernen braunen Wollkleide.

"Bist du verrückt, Mädel! — Dein bestes Kleid für die Nähstunde? Und den neuen Hut bei dem Sauwetter! Das sieht dir so recht ähnlich, alles über einen Kamm geschert. Gleich ziehst du das neue Kleid aus!"

Frieda seste sich ruhig vor dem Spiegel den hellen Filzs hut auf das braune Haar. Zufrieden musterte sie ihr glücklich

lächelndes Gesicht.

"Sei nicht bose, Tante, die Sonne scheint ja draußen."

"Aber es taut, und die Straßen sind naß und schmußig. Da zieht man das schlechteste an, was man hat, — überhanpt bis Moabit hin. Ein Glück, daß die Rähstunde bald vorüber ist, das war ja 'was Entsetzliches mit deiner Eitelkeit."

Sie trat vom Fenfter fort und ging prufend um die Nichte

herum.

"Biel zu elegant, viel zu elegant, das Gelb für die Bänder und Ruschen hätten wir auch sparen können."

"Laß ihr doch das Bergnügen," warf der Onkel besichwichtigend ein, "dafür sieht das Mädel auch noch 'mal so hübsch wie sonst aus."

"Aber heut' braucht' fie's nicht anzuziehen, so etwas bleibt

für den Sonntag. — Rasch, Frieda, zieh das blaue an!"

"Dann komm' ich zu spät zur Nähstunde, adieu, ich hab' keine Zeit mehr," und wie der Wirbelwind war sie zur Thür hinaus.

Entsett schlug Frau Bählchen die Sande zusammen.

"Sollte man so etwas für möglich halten? Wilhelm, das geht so nicht weiter mit dem Mädchen! Schon die ganze lette

Zeit ist sie so! Das singt und putt sich den ganzen Tag, und will ich schelten, sliegt sie mir an den Hals und küßt mich ab.
— Wilhelm, hörst du denn nicht?" —

Der kleine, korpulente Mann mit dem gemütlichen, roten Gesicht blickte schmunzelnd von der Zeitung auf.

"Ja, ja, ich höre schon. Friedchen gefällt mir jett viel besier wie früher. Vielleicht hat sie irgend 'was?"

"Hat irgend 'was? — Was soll se benn haben? — Ich

bitte mir aus, daß du dich verftanblicher machft."

"Na ja, ich meine ja blos so," antwortete er ausweichend und vertiefte sich so beharrlich in seinen Lokalanzeiger, daß Frau Bählchen kopsichüttelnd zu ihrem Strickzeug griff.

Diesmal waren es feine Hausschuhe.

\*

Frieda aber schritt über die naffe Strafe, fo leichtfüßig und forglos, als führte der Weg über blumenbeftreute Wiesen. neuen Aleiderrock hielt fie forgfältig emporgerafft, und die Glacé= handschuhe, welche sie auf der Treppe angezogen, umspannten, eng anschließend, ihre kleinen, zierlichen Finger. Er hatte fie neulich anftatt des üblichen Beilchenfträußchens mitgebracht. — Wie glücklich war fie geworden, und wie alücklich erft wurde fie fpater fein, wenn ihr fuges Geheimnis alle Welt erfahren, und Onkel und Tante die Verlobung ihrer Nichte verfünden würden. Wie alles so schnell gekommen, sie wußte es selber nicht. Das erfte Mal war's im Tiergarten, als er von seiner großen Liebe gesprochen. Und als fie zitternd seine Russe geduldet, ihr ganges Herz ihm zuflog, und sie ihn fragte, ob er an Ontel und Tante ichreiben, ober fie felbft es ihnen fagen sollte, — da füßte er sie, lächelnd den Ropf schüttelnd, aufs Von einer großen Geduld, der fie nun ausgesetzt waren, erzählte er, und daß er sich nicht eber mit ihr öffentlich verloben fonne, ehe er eine feste, sichere Stellung befage. So eine beim= liche Liebe, wäre ja das allerschönste, wenn sie ihm vertraue. —

Ia, sie vertraute ihm. Und doch war sie, trop all seiner Bitten, noch nicht zu bewegen gewesen, ein Casé oder Restaurant mit ihm zu besuchen. Er lachte sie aus, wenn sie in den stillen Wegen des Tiergartens ängstlich seiner stürmischen Zärtlichkeit wehrte.

Das letzte Mal erzählte er ihr von einer guten, alten Tante in der Mohrenstraße, die um das Geheimnis seiner Liebe wußte. Zu ihr würde er sein Bräutchen, führen, unter ihrem Dach fürs erste die schönsten Zukunststräume mit ihr spinnen.

Frieda lächelte glücklich vor sich hin, als sie inmitten der schwatzenden Mädchenschar bei ihrer Näharbeit saß. Alle paar Minuten blickte sie zu der Schwarzwälder Uhr neben der Thür, ob ihr Zeiger innner noch nicht die erwünschte Stunde erreiche. Jedesmal war sie unter irgend einem Borwand ein halbes Stünden früher als die anderen jungen Mädchen aufgebrochen. Das magere, alte Lehrfräulein ließ ihre Blicke oft forschend auf dem Antlit ihrer Schülerin ruhen. Wenn sie aber die klaren, blauen Augen sah, in denen noch "der Glanz unbesleckter Jugend", wie sie sich innerlich ausdrückte, ruhte, schwand jeder Zweisel ihrer argwöhnischen Seele. Wie viele leichtsinnige Schülerinnen sie auch schon gehabt hatte, diese gehörte sicher nicht zu ihnen.

Auch heute legte Frieda ihre Arbeit früher zusammen.

Die Schwarzwälder hatte eben sechs geschlagen.

Als sie dem alten Fräulein zum Abschied die Hand reichte, glättete diese sorgsam die vom Sitzen hervorgerufeneu Falten in dem neuen Rock.

"Sie werden alle Tage hübscher, Kleine! Was hat denn die Tante zu Ihrem Kunftwerk gesagt?"

"Es ware nur Sonntags anzuziehen, ist das nicht genug, Fräulein?"

Lachend nickte sie ihren Genossinnen zu und lief hinaus. Bor dem kleinen zersprungenen Wandspiegel im Korridor ordnete sie ihre Frisur und übersprang auf der Treppe gleich zwei Stufen mit einem Wale, draußen taute es immer noch. Die Luft war lind, als wäre man schon im Frühling. Der fünfundzwanzigste Februar war heut', der Geburtstag ihrer verstorbenen Mutter. Sie hatte sich darum etwas ganz Besonderes vorgenommen.

Fritz wurde wie immer am Brandenburger Thor auf sie warten. Dann wurde sie mit ihm einen ganzen großen Strauß Rosen kaufen, köstliche, dunkelrote Rosen, und an seiner Seite hinauswandern nach dem alten Kirchhof im Süden, wo tief

herabhängende Zweige das Grab der Mutter beschirmten. — — Ja, das wollte sie. — — —

Wie lange es heute hell blieb.

In den Straßen waren die Gasstammen ichon angezündet, doch der himmel noch ganz glühend von der untergehenden Sonne.

Am Brandenburger Thor blieb Frieda stehen, und spähte eifrig nach allen Seiten. Er war noch nicht da, der Böse, der Liebe, — ungeduldig ging sie einige Schritte die Linden entlang. Heute waren es gerade vier Wochen her, seitdem sie ihm zum ersten Male begegnet. Wieviel Seligkeit lag zwischen damals und heute. Sie hatte ihr Paradies gefunden, — o wie dankbar mußte sie ihrem Führer in all die aufgeschlossene Herrlichkeit sein. In innerer Glückseits senkte sie tief den Kopf. Die Menschen ringsum brauchten ihr lächelndes Gesicht nicht so neugierig zu mustern. Erst als eine Hand sich auf ihre Schulter legte und ihr Arm kräftig in einen anderen gezogen wurde, hob sie den Blick empor, und ließ sich an der Seite des Geliebten weiterziehen.

"Beinah' hätt' ich meine kleine Apfelblüte nicht erkannt, warum haft du dich denn heut' so festlich gemacht?" fragte

er, ihren Arm immer mehr an sich ziehend.

"Ja, — gefall' ich dir? — D, wie mich das freut! Ich komme mir immer so klein neben dir vor, so unbedeutend. Und dann bitt' ich jedesmal den lieben Gott, daß er mich mehr und mehr deiner Liebe würdig mache."

Er blidte beharrlich auf das schmutige Pflaster vor sich.

Um seinen Mund lag es wie Spott über ihre Demut.

"Sast du mich wirklich so lieb, wie du immer sagst, kleine Apfelblüte?"

"Was fragst du, wenn du's doch ganz genau weißt," antwortete sie vorwurfsvoll. "Ich möchte die Kraft besitzen, dir die Sonne vom Himmel herunter zu hosen. Immer hell, immer warm müßte es um dich sein, — du weißt ja gar nicht, wie viel ich dir für deine Liebe schulde."

Er biß sich ungeduldig auf die Lippe, und zog sie aus der hellen, geräuschvollen Umgebung der Linden in die stille Wilhelmstraße.

Sie hatte seine Hand ergriffen und ihre warme, weiche

Wange auf das talte Leder gepreßt.

"Ich hab' eine Bitte, Fritz," begann sie zögernd. "Wir wollen zum Kirchhof fahren, wo meine Mutter liegt, — draußen am Halleschen Thor. Ich bin lange nicht dagewesen, und heut' ist ihr Geburtstag. — Ich denke immer, — sie müßte die erste sein, der ich mein Glück, — mein so unverdientes Glück offenbare."

"Dummes Zeug!" entfuhr es ihm unwillfürlich.

Als Frieda erschreckt seine Hand los ließ, setzte er ruhiger hinzu: "Sei doch nicht komisch, kleine Maus, — der Kirchhof ist längst geschlossen, wenn wir hinkommen. Es ist jetzt schon ganz dunkel. Weißt du, wo ich dich hinbringen will? — Zu meiner Tante nach der Wohrenstraße. Sie erwartet dich heute, ich hab' es ihr fest versprechen müssen. Da hab' ich meine süße Upfelblüte endlich 'mal ein Stündchen ohne die fremden Wenschen, die uns dis jetzt überall beobachten konnten."

Sie schritten über den Wilhelmplatz am Kaiserhof vorbei, und der große Mann achtete weder auf ihr blasses Gesichtchen, noch auf ihre traurigen Augen. Immer hastiger zog er sie

vorwärts.

Vor einem großen, mit allerhand Figuren verziertem Hause blieb er stehen.

"Siehst du, Tante hat schon Licht oben," meinte er, zu

der zweiten, hell erleuchteten Etage hinaufdeutend.

Frieda rührte sich nicht. Verlegen knöpfte sie ihren Handschul) auf und zu. Ihre Gedanken waren bei dem einsamen Grab der Mutter, das am heutigen Geburtstag zum erstenmal seit ihrem Tode nicht mit Blumen von ihres Kindes Hand gesichmückt werden sollte.

Er legte ungeduldig den Arm um ihre Schulter, und leitete fie in den Hausflur. Und da es dunkel und einsam ringsherum war. küßte er sie rasch auf den Mund.

"Willft du nicht kommen, fleine Apfelblüte?"

"Nein," antwortete fie leife, indem fie wieder auf die Straße trat.

Aergerlich folgte er ihr.

"Aber warum benn nicht?"

"Ich kann heut' beine Tante nicht sehen, ich muß immerzu an meine Mutter benken. Und da wäre ich doch recht traurig!
— Geh' du allein zu ihr hinauf und entschuldige mich, — geh', — ich fahre mit dem Omnibus dort nach Hause."

Er blidte in ihre flehenden Augen und klopfte fich unmutig

den Schnee vom Abfat.

"Da sieht man nun deine große Liebe!"

Wehmütig nidte fie mit dem Ropf.

"Ja, schilt mich, Fritz, du hast recht. Ich bin manchmal riesig wunderlich. — Aber Sonnabend, das versprech' ich dir, Sonnabend können wir uns gleich hier unten an der Hausthür treffen. Dann komm' ich mit hinauf, wenn du noch willst."

Sie reichte ihm die Hand, die er an seine Lippen führte. "Aber Wort halten, kleine Apfelblüte. Soll ich nicht lieber mitfahren?"

"Nein, Fritz, geh' du nur hinauf zu der alten Dame. —

Sonnabend also." —

Sie hatte dem Kutscher des vorüberfahrenden Omnibusses gewinkt, und sprang leichtfußig auf das Trittbrett.

Er schwenkte grußend den Hut, hob noch einmal die Hand,

und schritt bann in bas Haus zurud.

\* \*

Alls Frieda in das Wohnzimmer trat, war es kaum halb acht vorüber. Sonst kehrte sie viel später aus der Nähstunde zurück.

"Nanu," fragte die Tante, "bist du etwa Pferdebahn ge-

fahren, du kommst doch sonst nicht so früh?"

Prüfend glitten ihre Blicke über das neue Kleid, doch schien sie in bedeutend besserer Stimmung zu sein, als am Nachmittage.

"Ja, ich bin gefahren, Tante, die Straßen sind wirklich sehr

schmutig."

Frieda war an den Tisch getreten, über den eine altmodische Hängelampe ihr Licht verbreitete, und hatte die Arme um den Hals der unermüdlich Strickenden gelegt.

"Bist du mir noch bose, daß ich heute ungehorsam war?"

"Böse? — Nein, Friedchen. Du mußt doch nun endlich wissen, daß ich es nur gut mit dir meine. — Da ist ein Brief an dich gekommen, aus Potsdam. Er wird wohl von deiner Freundin sein."

Das junge Mädchen, über deren glückliche Zuversicht sich in der letten Stunde eine sonderbare Zaghaftigkeit gelegt hatte, wurde bei den milden Worten der Tante wieder froh gestimmt.

"Onkel ist wohl im Klub?" fragte fie, indem sie den Brief,

der auf ihrem Blat lag, mit einer Haarnadel öffnete.

Bejahend spähte die Tante über ihre Brille hinweg auf das Schreiben.

"Was giebt's denn, Friedchen, hat sie bald Hochzeit, die Toni?"

Bang aufgeregt nidte Frieda mit dem Ropf.

"Ja, Tante, — bent' doch nur, schon in vierzehn Tagen. Und ob ich nicht ihren Brautschleier sticken, und die Zeit bis zur Hochzeit bei ihr bleiben wolle, fragt sie. Freitag abend schon holt sie mich vom Bahnhof ab, — Tante, liebe Tante, ich darf doch zu ihr, — nicht?"

"Seit ihrer Berlobung ist's heut' das erste Mal, daß sie etwas von sich hören läßt, und nun gleich diese große Freundschaft. — Bleib' lieber hier, Friedchen, du paßt nicht zu den

reichen Leuten dort."

"Aber Toni hat mich lieb, und man kann sich ja denken, daß so eine Braut über ihr Glück die Freundin vergißt," wandte Frieda ein. "Früher, als Mama noch lebte, waren wir ja so oft beisammen. Und wäre ihre Mutter, Mamas liebste Freundin, nicht auch gestorben, hättest auch du mit ihnen verkehrt, Tante.

— Toni schreibt so lieb, ganz wie früher, und den Zug hat sie auch schon bestimmt, mit dem ich kommen soll. Ich möchte zu gern hin."

"Meinetwegen fahre, wenn ber Onkel nichts dagegen hat.

Aber ein Hochzeitskleid, wo kriegst du denn das her?"

Frieda lachte, und reichte der Tante den Brief hinüber. "Da, lies, — fie hat an alles gedacht, die Toni. — Darf ich's denn annehmen?"

"I gewiß doch, Friedchen. Mir kann's nur angenehm sein, von unseren paar Zinsen hätten wir's dir nicht kaufen können. Nun geh' aber, und besorg' uns Abendbrot, es ist die

höchste Zeit." —

Erst als Frieda in der Küche stand, dachte sie an Frig. Wie konnte sie nur ganz und gar die Berabredung für Sonnabend vergessen. Nun würde sie wieder nicht mit ihm zu seiner Berwandten hinaufgehen. Einen Augenblick überlegte sie, wie sie ihre Fahrt nach Potsdam am besten verschieben, oder vielleicht heimlich von dort aus auf einige Stunden nach Berlin sahren könnte. — Nein, das ginge nicht. Die Fabrik von Tonis Bater lag weit vom Bahnhof entsernt, da hätte sie einen Wagen haben müssen.

Sie dachte hin und her. Das beste wäre, ihm zu schreiben, daß sie krank geworden, und nicht hinaus dürse. Er war ja so anspruchsvoll in seiner Liebe, und würde am Ende denken, daß sie ihn meide, weil er sich noch nicht öffentlich mit ihr verloben

fonnte.

Frieda lächelte glücklich vor sich hin. Es würde ihm gar nichts schaden, wenn er sie einige Zeit nicht sähe. Mit jedem Tage würde seine Sehnsucht größer werden, und ihre auch. — Bis sie wieder an seinem Herzen lag, — beide doppelt selig nach der kleinen Trennung.

\* \*

Am Sonntag Morgen wurde Frieda von der Märzsonne geweckt, die durch einen Spalt der Borhänge gerade auf ihre geschlossenen Augen leuchtete. Sie richtete sich auf und blickte zu der noch sest schlasenden Freundin hinüber.

Bis in die Nacht hinein hatten sie gestern geplaudert, und Frieda der fünf Jahre älteren die Geschichte ihrer jungen Liebe

offenbart.

Zuerst hatte Toni in ihrer ruhigen, vornehmen Art über den Leichtsinn des großen Kindes gescholten, und mit ernsten Worten vor jeder heimlichen Zusammenkunft mit ihm gewarnt.

Doch Frieda wußte so beredt, so überzeugt von ihrem übers großen Glück zu erzählen, daß die junge Gebieterin des Hauses lächelnd mit dem Kopf nickte.

"Weil ich selbst liebe und geliebt werde, Friedchen, deshalb versteh" ich dich auch. Und ich sehe es als meine Pflicht an,

bir in jeder Beziehung zum ferneren Glück behilflich zu sein. Wir wohnen nach unserer Hochzeitsreise in Berlin, — und unser Haus wird jedem Freund geöffnet sein. Dann bringst du ihn mir, deinen Schatz, Friedchen, mein Bräutigam kann vielleicht seinen Einfluß für ihn geltend machen. Und ihr trefft euch in unsere Wohnung, Friedchen, das ist besser für dich, und passender. — Glaubst du nun, daß ich es gut meine, du kleines, leichtssinniges Mädchen du?"

Wie ein jubelnder Aufschrei kam es von Friedas Lager.

"Das wird himmlisch, Toni! Nun hab' ich gar keine Angst mehr, wo du mir beistehst. Wenn du ihn nur erst kennst, meinen Fris, dann mußt du ihm ja gut sein!"

Toni lachte.

"Wie fieht er benn aus?"

"Groß, sehr groß, — dunkles, lockiges Haar und braunen, dichten Bollbart. Ich kann dir gar nicht beschreiben, wie schön er ist! Selbst dein berühmter Rechtsanwalt, dein Hans kann nicht besser aussehen."

"Deine Beschreibung paßt auch auf ihn, Schäschen, also muß er wohl deinem Herzallerliebsten ähnlich sein. Du kannst es mir ja morgen früh verraten, wenn er kommt. — Willst du mit mir zum Bahnhof sahren?"

"Aber Toni!" — — —

Das kam so vorwurfsvoll von Friedas Lippen, daß beide lachen mußten.

Und lächelnd schliefen sie ein. — — — — — —

Die Sonne wurde immer zudringlicher.

Frieda erhob sich und begann, sich leise anzukleiden. Bei Tante und Onkel war sie an das Frühaufstehen gewöhnt. Noch einen Blick warf sie auf die liebe Schläserin, dann ging sie hinaus.

Im Nebenzimmer fand sie Bücher auf dem Tisch, kostbare Werke bekannter Meister.

Frieda durchblätterte eins nach dem anderen. Am meisten fesselte sie ein Band lyrischer Gedichte, auf dessen erster Seite ein sast unleserlich geschriebener Name stand. "Dr. Hans Litmann," entzisserte sie mühsam. Das war also Tonis Verlobter, der eine so schreckliche Feder führte. "In der Handschrift eines Menschen liegt seine Seele," pslegte der Onkel zu sagen.

Gedankenvoll klappte Frieda das Buch zu. Ihr kam es plöglich in den Sinn, daß sie noch nicht ein einziges Mal die Schriftzüge dessen gesehen, dem sie ihr Herz geschenkt. Frig liebte ja das Briefeschreiben nicht. Wie schön nußte er schreiben, o wie schön!

Toni fam, und es wurde lebendig im Saufe.

Trot der Frühlingssonne brannte ein helles Feuer im Ramin des Speisezimmers, und an der Kaffeetasel neckte sich der Haus-herr mit seinem Besuch.

Toni bemutterte in ihrer sicheren Ruhe Vater und Freundin, schenkte ihnen den Kaffee ein und strich die Brötchen. Um ihren sonst so ernsten Wund lag ein weiches, glückliches Lächeln. Aus Augenblicke hob sie lauschend den Kopf, ob draußen das Beitschenall Friedrichs noch immer nicht die Einspannung der Pferde verkünde. Als es endlich so weit war, erhob sie sich. Das dunkte Samtkleid umschloß knapp ihre schlanke Figur, und Frieda eilte diensteifrig herbei und brachte Hut und Handschuhe für die Freundin.

"Haben Sie schon 'mal so 'was Verliebtes gesehen?" fragte lächelnd der Hausherr. "In einer Stunde kommt der Zug, und schon jetzt hat das Mädel keine Ruhe mehr. — Da brauch' ich ja gar nicht anspannen zu lassen."

"Dann ginge ich zu Fuß, Papa, und noch eine Stunde früher. Beffer, als wenn Hans warten müßte. — Abieu, Friedchen, laß dir die Zeit nicht lang werden."

Hochaufgerichtet schritt sie hinaus, und Frieda setzte sich wieder still auf ihren Platz am Kaffeetisch. Wenn sie doch auch schon so weit wäre. Vierzehn Tage vor der Hochzeit mit dem geliebten Manne, — eine Seligkeit, kaum zu fassen! —

Der Hausherr legte die Zeitungen zusammen und behnte

behaglich den mächtigen Körper.

"Ich bin ein schlechter Gesellschafter, Fräulein Friedchen, Sie müssen mich schon entschuldigen. Jest mache ich meinen sonntäglichen Rundgang drüben in der Fabrik, werden Sie sich auch nicht langweilen so ganz allein?"

Frieda verneinte lächelnd.

"Es ist ja so schön bei Ihnen, Herr Meinhard, wo soll da Langeweile herkommen? — Bitte, lassen Sie sich nicht stören."

Er schüttelte ihr fraftig die Hand.

"Sie sind ganz das bescheidne Kind von früher. Ihre Mutter war auch so, immer sanft, immer zufrieden. Auf Wiederssehen zum Frühstud!"

Als er hinaus war, tam das Hausmädchen ins Zimmer,

um den Tisch abzuräumen.

"Wünschen Sie irgend etwas, gnädiges Fräulein?"

"Nein, danke, ich werde mir ein Buch nehmen."

"Kennen gnädiges Fräulein schon den Herrn Bräutigam?" fragte das Mädchen weiter.

Frieda wandte sich um und trat vom Fenster fort, aus

dem sie dem Hausherrn nachgeblickt hatte.

"Nein, — er ift gewiß fehr nett."

Das hübsche Mädchen lachte.

"Ja, sehr nett ist der Herr Rechtsanwalt, der wird dem gnädigen Fräulein auch gefallen."

Frieda blich in kindlicher Neugier stehen.

"Er ift wohl auch sehr reich?"

"Reich? — Nein, ich glaube, damit ist es nicht so schlimm. Aber dafür hat ja unser gnädiges Fräulein genug, die könnte gewiß noch viel berühmtere kriegen, wie Herrn Rechtsanwalt." —

Als sich das Mädchen mit dem Kaffeegeschirr entsernt hatte, schlug Frieda die Portiere vor dem nebenanliegenden Bücherzimmer zurück, und ließ ihre Blicke bewundernd über den gemützlichen, hellen Raum gleiten.

In einer Ede stand ein Schaukelstuhl, und man konnte von ihm aus durch das Fenster in den sonnenbeschienenen Garten

hinausblicken.

Mit einem Buch in der Hand ließ sie sich nieder und lehnte sich behaglich zurück.

"Goldene Fäden" ftand auf dem roten, eleganten Ginband

des fleinen Berkes.

Ein Weilchen durchblätterte sie gedankenlos seinen Inhalt, dann überkam sie das Gesühl, als führe auch sie so ein unsichte barer, goldener Faden an das Herz des fernen Geliebten. Um den holden Traum nicht zu verscheuchen, schloß sie die Augen, und glaubte ganz deutlich seine geslüsterten Liebesworte zu versnehmen, seine Küsse auf den Lippen zu spüren. Was er wohl

gesagt hatte, als er gestern ihren Brief erhalten? Nun würde er mit doppelter Sehnsucht auf eine weitere Nachricht harren.

Wie heiß es ringsum war, und wie stark die Beilchen in der Base am Fenster dufteten. Es ließ sich köstlich hier von Lenz und Liebe träumen. Immer deutlicher tauchte sein Bild vor ihrer Seele auf.

"Ich bin ja so glücklich," stammelte sie plöglich, "o, so glück-

lich, lieber Gott!" -

Nur an ihn denken dürfen war ja schon Seligkeit.

Draußen hörte man einen Wagen borfahren.

Frieda rührte sich nicht. Auch als sie im Nebenzimmer Tonis Stimme vernahm, blieb sie noch in ihrer Ecke sitzen. —

"Wie heißt denn dein kleiner Besuch? Du hast mir ja noch nie etwas von einer Freundin erzählt," hörte Frieda nun

fragen.

Sie sprang so hastig auf, daß der Schaukelstuhl polternd gegen die Wand flog, und Toni lachend den Kopf durch die Portiere steckte.

"Also hier findet man die kleine Leseratte, komm, Hans, damit deine Neugier befriedigt wird, werde ich sie dir gleich vorstellen."

Sie zog den Berlobten hinter fich her und in das Bücher= zimmer. —

"Frit!" flang es jubelnd, "Frit!" —

Einen Augenblick nur, dann war es wieder still, ganz still. Die es mit ausgestreckten Armen gerufen hatte, hielt jett die Hand über die Augen, als sähen sie etwas Schreckliches, Unsheilvolles.

"Friedchen," meinte Toni entsetzt, "Friedchen!"

Doch schon war das junge Mädchen an ihr vorbei und aus dem Zimmer gelaufen.

Der schöne Mann zeigte ein Lächeln, das schließlich zur Grimasse wurde. Sein Plan war im Augenblick fertig. Ueberrascht wandte er sich zu seiner Braut um.

"Das kann doch unmöglich deine Freundin sein, Toni,

nein, - - ich fann es nicht glauben."

Sie trat ganz dicht vor ihn hin. Ihr Antlit war schreckshaft bleich.

"Du, — bu kennst sie, — - sage mir, ob du sie kennst."

"Flüchtig, Schat, sehr slüchtig. Biel ist nicht dran an ihr." Unwillfürlich trat er zurück. Es hatte ausgesehen, als ob sie ihn schlagen wollte.

"Und du, — du heißt für sie Frit, — Frit Weber? — —

Antworte mir, ich habe das Recht darauf!"

Run erblaßte auch er. Sein ganzes, herrlich erschaffenes Zukunftsbild drohte in Trümmer zu fallen. Er bemühte sich jedoch, ruhig zu bleiben.

"Sei doch nicht thöricht, liebe Toni. Du denkst doch sonst nicht so kleinlich über derartige Sachen. Wer weiß, was das Mädchen dir vorgelogen hat, — so etwas kennt man ja."

Wie sie sich beherrschte, wie sie bei jedem seiner Worte die

Bahne aufeinanderpreßte, um nicht laut aufzuschreien.

"Geh', — geh' und komme nie wieder! — Sast du

nicht gehört, daß du gehen follft?"

Er wollte ihre Hand ergreifen, ihr gut zureden, sie wich aber entsetz zurück.

Da ging er, wie ein Beächteter schritt er hinaus.

Regungslos blieb Toni fteben.

Alls unten die Thur ins Schloß fiel, hielt fie sich am

Fenfter fest, um nicht zu Boden zu sinken.

Durch die Portiere schimmerte vom Nähtisch des Wohnsimmers der Brautschleier zu ihr hinüber. Gestern waren die ersten Blüten von Friedas Hand darauf erstanden.

Und es zog fie hinaus, suchend durchschritt sie die ganzen,

vom hellsten Sonnenlicht durchleuchteten Zimmer.

Bis sie das junge Menschenkind gefunden hatte, das noch mehr wie sie selbst in dieser Stunde verloren. Den Glauben an das Heiliaste, was einer kindlich reinen Seele beschieden war.

Tief beugte sie sich über den zerwühlten, braunen Kopf. Ihre kalte Wange preßte sie an das heißgeweinte Gesichtchen, und ihre Arme umschlangen die Leidensgefährtin fest, — immer fester.

"Um so einen!" . . .



# Photographien aus dem Vogelleben im Freien.

Don Ewald van den Bolch.

(Nachbruck verboten.)

s giebt kaum noch ein lebendes Wesen, das den starrenden Augen des photographischen Apparats entgangen wäre. Nicht nur wir civilisierten Menschen werden von Freunden und Bekannten genötigt, vor dem Apparat

Platz zu nehmen und unser Gesicht in die Falten zu legen, die der Photograph wünscht. Auch dem Australneger und dem Buschmann passiert es, daß sie einen reisenden Gelehrten tressen, der sie auf seiner wunderbaren Platte verewigt. Aber auch das Familienleben der Bögel im Walde ist durch ihn gefährdet, obscleich man annehmen sollte, daß es schwierig sein müßte, dort ein photographisches Atelier zu errichten, wo sie ihre Nester zu bauen pslegen. Das Nest ist ja in der Regel dort angebracht, wo die Beleuchtungsverhältnisse äußerst schlechte sind, und die Schwierigkeiten, den Apparat in die Nähe des Nestes zu bringen und damit die Schen der Bögel zu überwinden, ist so groß, daß es nur in seltenen Fällen gelingen dürste, eine Aufnahme zu bewerkstelligen, die ein deutliches und klares Bild von dem Leben im Neste bietet.

Man kann ja allerdings den umgekehrten Weg einschlagen und die Bögel zu sich heranziehen, indem man sie einfängt und sie in der Gefangenschaft brüten läßt, aber man macht damit einen so tiefen Eingriff in ihre natürlichen Lebensbedingungen, daß die Photographien aus dem Leben der Bögel unter diesen Berhältnissen nicht annähernd dasselbe Interesse haben, als die im Freien genommenen Aufnahmen. Der Amerikaner Professor Herrick hat indessen ein Berfahren angewandt, mittelst dessen dies ihm möglich wurde, das Leben der Bögel im Neste auf Arm-

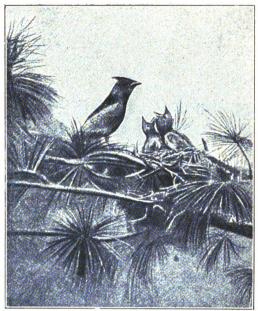

Rutterung junger Dogel burch die Mutter.

länge genau zu beobachten und sie zu photographieren, ohne daß man ihnen ihre Freiheit raubt oder ihre Lebensbedingungen wesentlich verändert, und ohne daß sie gewahr werden, daß man sie beobachtet.

Herrick lag daran, die Bögel in seine Nähe zu bringen und sie dort festzuhalten, nicht durch Stangen und Drähte, sondern durch ein unsichtbares Band, das elastisch genug ist, um den Bogel so weit fort sliegen zu lassen, als es ihm selbst beliebt, und das doch imstande ist, ihn mit unwiderstehlicher Kraft wieder zurückzuziehen. Ein derartiges unsichtbares Band fand er in der Elternliebe.

Sah er im Walde auf einem belaubten Zweige ein Nest, das er zu beobachten wünschte, so stellte er in der Nähe des Baumes an einer passenden Stelle sein Observatorium, ein grünes Zelt mit dem Eingang auf der einen Seite und einer kleinen Scheibe auf der entgegengesetzen, auf. Darauf ließ er



Reinigung des Nestes durch die Dogelmutter.

den ganzen Zweig mit dem Neste absägen und ihn mit großer Borsicht nach dem Zelte hinunterbringen, wo er auf einem eingerammten Pfahle unmittelbar vor der Scheibe angebracht wurde.

Man sollte meinen, daß ein solches Vorgehen gleichbedeutend mit einer brutalen Vernichtung des Heims des Vogels wäre. Dies ist indessen glücklicherweise nicht der Fall. Weder die Alten noch die Jungen werden hierdurch ernstlich gestört. Sind die Vögel sehr scheu, so werden sie das Zelt unter Umständen Ju. Haus-Vibl. II, Vand X. zwei Stunden oder länger umkreisen, bis sie sich auf dem Neste niederlassen. Gewöhnlich schwindet das Mißtrauen aber schon nach zwanzig Minuten bis einer Stunde, und Herrick hat beobachtet, wie einzelne Bögel schon drei Minuten nach erfolgter Aufstellung des Nestes die Jungen fütterten. Hat ein Bogel erst einmal das Nest an seinem neuen Platz besucht, so wird er immer wieder und wieder zurücksommen. Gleichzeitig nimmt die Hänsigkeit seiner Besuche an der alten Stelle des Nestes ab, und bald fühlt er sich unter den neuen Verhältnissen vollkommen zu Hause.

Wenn die Bögel sich dem Neste nähern, erregt im Anfang jeder merkwürdige Gegenstand, wie die Pfähle, die den Zweig tragen oder das benachbarte Zelt Furcht und Mißtrauen bei ihnen. Aber da sie dei jeder Rückschr dieselben Gegenstände schen, merken sie schließlich, daß sie keine Gesahr für sie bergen. Das Zelt steht still und undeweglich da, und da die Jungen dicht dabei sind, wird ihre Furcht vor dem Neuen allmählich überwunden. Es sind die Reinen, immer die Kleinen, um die sich das Interesse der alten Bögel sammelt und um die sich ihr ganzes Leben dreht. Sie sind das starke Lockmittel, der Magnet, der die Estern unwillkürlich anzieht. Das Holz, der Zweig, ja, das Nest selbst, was sind sie im Vergleich zu den Jungen, für die allein sie leben!

Bielleicht kehrt die Furcht der alten Bögel zurück, wenn sie einst zum Neste heimkehren und die Scheibe im Zelt offen sinden und sehen, daß das Glasauge des photographischen Apparats ihnen entgegenstarrt. Aber bald werden sie auch mit diesem Gegenstand ebenso wie mit den störenden Lauten aus dem Zelte vertraut.

Natürlich ist die Sache nicht so einsach, wie mancher glauben mag. Herricks Wethode fordert nicht nur große Geduld und viel Zeit, sondern auch viel Umsicht und genaue Kenntnisse der Bogelwelt. Bei manchen Arten konnte Herrick das Nest versesehen, noch bevor die Eier außgebrütet waren, bei andern mußte er so lange warten, bis die Jungen vier bis neun Tage alt waren. Das Bedenken beim Verlegen der Nester, daß sie leichter den Angrissen der Kaubtiere ausgesetzt werden könnten, schien bei Herricks Versuchen von geringer Bedeutung zu sein. Die

Raubtiere schienen die ganze Aufstellung für eine Falle zu halten, von der sie sich möglichst fern hielten. Dagegen war die Sonnenshipe für die zarten Jungen gefährlich, und man mußte sich desshalb vorsehen, daß man nicht zur Erzielung einer besseren Besleuchtung die schiemenden Blätter entsernte.

Hatte Herrick auch mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen, so wurden seine Anstrengungen doch reichlich belohnt. Mit dem Notizbuch in der Hand konnte er in seinem Zelte dasitzen und alles beobachten und aufzeichnen, was im Nest vor sich ging, wie die Bögel sich näherten, welche Arten Futter sie brachten, die verschiedene Thätigkeit der Alten und Jungen, der Besuch unwillkommener Gäste und ihr Kampf mit dem Besitzer des Nestes, oder das Einsangen der Beute, das oft unmittelbar vor seinem Auge vor sich ging.

Die Bögel lebten und bewegten sich so nahe neben ihm, daß er ihre Atemzüge zählen konnte, und dabei hatten sie keine Ahnung, daß sie beobachtet wurden. Es war unmöglich, einen Platz zu sinden, von dem aus man besser ihrem Gesange hätte lauschen und die Bedeutung der verschiedenen Laute studieren können. Dann konnte er sie auch photographieren, wenn es ihm beliebte, und unter den vollkommensten Bedingungen das auf seine photographische Platte bringen, was dis jetzt noch kein Natursorscher gesehen hatte.

Wir bringen heute zwei Wiedergaben der Herrickschen Photographien. Die erste stellt den wichtigen Zeitpunkt dar, wann die Kinder gefüttert werden sollen. Die Mutter ist mit der Rehle voller Beeren heimgekehrt, die jetzt von ihrem Schnabel in dem weit geöffneten Rachen der kleinen Tierchen hinüberwandern sollen. Keiner von ihnen hat eine Ahnung davon, daß der Apparat, der etwa einen Meter von ihnen entsernt ist, ein getreues Bild von der Gier wiedergiebt, die sie in diesem Augenblick verraten.

In der Familienscene, die uns unser zweites Bild vorsührt, spielen die Jungen eine weniger wichtige Rolle. Sie scheinen soweit als möglich nach der einen Seite des Nestes hinübersgeschoben zu sein, während die Mutter die Reinigung des anderen Teils mittelst ihres Schnadels besorgt, mit dem sie alles dassienige entsern, was sich an Ueberslüssigem darin angesammelt hat.



## Deutsche Dichtergrüße.



### Ständchen.

**Eudwig Jacobowsti.**.

Ind fommt des Wegs ein Musikant, Die fidel auf dem Aucken, Den will ich durch das weite Cand Zu meiner Liebsten schicken.

Und wenn die ganze Stadt erwacht, Beh' fiedeln auf den Gassen! Du sollst in solcher Sommernacht Kein Mädchen schlafen lassen.

Der Wächter bleibt verwundert stehn, Kein Brunnen will mehr rauschen. Der Mond vergißt das Weitergehn, Um deinem Klang zu lauschen.

Und hört es auch die ganze Stadt, Du spielst ja nur für eine: Die beide Senster offen hat, Die ist es, die ich meine!

### Röslein und Wandern.

griedrich Dolter.

Im Monat der Rosen Ein Röslein am Hut, Ein Röslein im Herzen, So wandert sich's gut.

Das eine zum Cragen Als Zierde bunt, Das andre zum Lieben Von Herzensgrund.

Das eine zum Welken In kurzer Zeit, Das andre zum Wahren In Ewigkeit.



## Wie das Gold gefunden wird.

von Dr. M. Marriot in San Francisco.

ine der Haupttriebfedern alles menschlichen Handelus drückt sich in diesen schlichten Worten Goethes aus.

(Nachbrud verboten.)

Am Golde hängt, Nach Golde drängt Doch alles.

Uralt ist die Sehnsucht nach dem Golde. Wo im Schoße Der Erde sich das kostbare Metall barg, da strömten Menschen ausammen, die glänzenden Schäte zu heben. Schon aus dem Sahre 1600 vor Christi Geburt berichtet Aegyptens Geschichte von Goldbergwerken, und die Bibel rühmt als reiche Goldquelle das Land Ophir, aus dem Salomo für seine Prachtbauten in Berusalem edle Metalle, Holz und Elfenbein holen ließ. diese berühmten Goldgruben des Altertums find längst erschöpft und vergessen. Andere Quellen sind an ihre Stelle getreten, ben immer mehr steigenden Bedarf an Gold zu befriedigen. Bald nach seiner Entdedung begann Amerika die Bölker Europas mit Gold zu versorgen. Zuerst war es Südamerika, das große Scharen spanischer Abenteurer anzog, die Millionen nach Europa schleppten. Mit dem achtzehnten Sahrhundert ging aber auch der Goldreichtum Südameritas zu Ende; der Norden der neuen Welt sollte bald Ersat dafür bieten. Im Jahre 1848 fand ein ehemaliger Offizier der Schweizergarde, der Kapitan Sutter, im Sacramentofluß in Kalifornien das erste Gold. gab den Anstoß zu einem gewaltigen Zusammenströmen aller Leute, die nichts zu verlieren hatten, aber viel zu gewinnen

hofften. Ueberall wurde der Erdboden ausgebeutet, Kalifornien erschien als das reichste Goldgebiet. Drei Jahre später wurden auch in Australien bedeutende Funde gemacht. Auch hier brach ein sörmliches Goldsfieder aus, selbst von den Schiffen in den Häsen desertierten die Mannschaften, um nach den Goldsfeldern zu laufen. Die Kapitäne waren machtlos dagegen und konnten häusig nichts Besseres thun, als dem Beispiele der Matrosen zie solgen. In jüngster Zeit erregte dann die Entdeckung von Gold im Transvaalgebiet Aussehen, und auch die überaus reichen Goldsfunde am Klondykessus, hoch oben an der Westküsste Mordsamerikas, beseitigten die Ansicht; das vorläufig eine Abnahme der Goldsförderung nicht zu besürchten ist. —

Man stellt sich die Gewinnung des begehrten Metalls vielsach allzuleicht vor. Das gerade Gegenteil ist der Fall. Es genügt nicht, einsach nach einem Goldbezirk, mehr oder minder gut außgerüstet und verproviantiert, zu wandern, das Erdreich tüchtig umzugraben und dann sleißig nachzuschauen, ob sich nicht etwas glivernd Gelbes zeigen will. Auf diese Weise würde der Goldgräber schwerlich zu einem nennenswerten Gewinn kommen; das Gold läßt sich nicht so leicht beikommen. In unschenkarer Hülle, schwenzlich, unansehnlich, verbirgt es sich im Schwenmland oder tief im Gestein, oder es sindet sich in sester Verbindung mit anderen Metallen, namentlich mit Silber. Vielsache Kenntswissen und langjährige Ersahrung gehören dazu, das Edelmetall von seiner wertlosen Umgebung zu scheiden. Ganz bedeutende körperliche Anstrengungen ersordert die Arbeit des Goldsuchers freilich auch.

Es giebt verschiedene Methoden der Goldgewinnunz; die älteste und einsachste ist das sogenannte "Goldseisen". Sie wird dort angewandt, wo sich das Gold in sandigem Boden vorsindet. Das roheste, ursprünglichste Handwerkszeug des Goldgräbers ist die "Batea", eine slache Schüssel aus verzinntem Blech oder Holz; im Notsall wird sie auch einsach aus einem großen Kürdis hergestellt. Sie wird mit goldhaltiger Erde gefüllt und so lange unter Wassen geschwenkt, die der Sand und Lehm fortgespüllt sind, während das schwerere Gold auf dem Boden zurücksleibt. Dies Versahren, das freilich den Vorzug großer Billigkeit hat, ist andererseits mit dem Nachteil verbunden, daß dabei sehr viel Gold verloren geht. Um auch die kleineren Goldteilchen zurückzubehalten, mischt man deshalb Duecksilber unter die durchzgewaschene Erde. Das Duecksilber löst das Gold auf und verbindet sich mit ihm. Die Wischung, eine breiige Wasse, wird

dann in eiserne Retorten gebracht, die bis zum Rotglühen ershift werden. Das Quecksilber verflüchtigt sich dadurch, und das

reine Gold bleibt zurud.

Statt der Schuffel bedient man fich bereits seit langer Zeit zum Auswaschen des goldhaltigen Sandes größerer Apparate, der sogenannten "Wiege" oder der noch leistungsfähigeren "Schleuse", mit benen ein einzelner Mann pro Tag bis zu 18000 Kilogramm Erde auswaschen kann. Wo der goldhaltige Sand offen zu Tage liegt, wendet man freilich mit großen Koften auch noch ausgiebigere Abbau-Methoden an. Auf der Grube North-Bloomfield in Kalifornien wird der goldhaltige Sand direkt durch Wasser abgespült. Unter ungeheurem Druck wird ein Wasserstrahl von sechs Zoll Durchmesser gegen das Erdreich ge= schleudert. In 24 Stunden werden auf diese Weise 41/4 Mil= lionen Rubitfuß Wasser verbraucht; um einen Teil Gold zu ge= winnen, muffen zwölf Millionen Teile Ries durchwaschen werden. Das ergiebt natürlich ungeheure Rückstände, die, um den Fortgang der Arbeit nicht zu hindern, schleunigst vom Arbeitsplat weggeschafft werden muffen. Gin einzelner Arbeiter kann alfo auf eigene Rechnung überhaupt nichts gewinnen. Der Abbau wird deshalb fast überall von großen Aftiengesellschaften betrieben. und der Goldgräber, der anfangs mit großen Hoffnungen auf schnell zu erwerbenden Reichtum nach dem Minenbezirk kam. ist schlieklich froh, wenn er als einfacher Arbeiter gegen Tagelohn in den Dienst einer solchen Gesellschaft treten tann.

In den Bergwerken, wo das Gold sich unter sestem Gestein sindet und tief aus der Erde herausgeholt werden muß, liegen die Berhältnisse nicht wesentlich anders. Auch hier sind es die großen Gesellschaften, die vermöge ihrer reichen Mittel den Absau am ergiebigsten zu betreiben vermögen. Mindestens aber thun sich die Goldgräber zu kleinen Trupps zusammen, vier

Mann arbeiten wenigstens zusammen.

Eine Grube ist leicht zu erwerben. In den nordamerikanischen Goldbezirken hat man nur nötig, ein bestimmtes Stück Land abzustecken und zu erklären, daß man es zum Zwecke des Goldgrabens bis zu einer gewissen Tiefe in Besitz nimmt, worauf dann ohne weiteres das abgegrenzte Terrain Eigentum des Betreffenden wird. Vorausgesetzt ist dabei allerdings, daß innerhalb der ersten zehn Tage bereits mit der Arbeit begonnen wird, im anderen Falle wird die Grube wieder öffentliches Eigentum.

Die Goldgräber pflegen ihren Gruben, und sollten sie auch noch so wenig ergiebig sein, gewöhnlich recht hochtrabende Namen beizulegen; in den Silber= und Goldbezirken Nevadas ftoft man auf Namen wie "Bergtonig", "Schattrube", "Universum", "Große Republit", "Grauer Abler", "Großmogul" usw. In den Gold= und Silberstädten Nevadas findet man oft hunderte folcher kleinen Gruben. Jeden Tag werden neue abgesteckt, und nicht felten tommt es vor, daß an einer Stelle, wo bereits ein Haus fteht, eine Grube angelegt wird. Es ift beispielsweise im Reller eine Arbeit auszuführen, und der Maurer, welcher diese ausführt, findet dabei etwas, das einer goldhaltigen Quarzader ähnlich fieht. Sofort erflart er ben Reller für feine Bargelle. die er abbauen will. Wem das Haus gehört, ist dabei ganz nebenfächlich, die goldhaltige Ader ist Eigentum des Finders, und niemand hat sich in deffen Angelegenheiten hineinzumischen. Sat fich jemand in einer Goldstadt einen Garten angelegt, der gerade in schönfter Blüte steht, so kann jeder beliebige andere daherkommen, eine Stange mit der Bekanntmachung aufpflanzen, daß er hier ein Stud Land zu einer Grube belege, und mit größter Seelenruhe anfangen, den Boden mit hacke, Schaufel und Sprengpulver zu bearbeiten.

In den meisten der kleinen Gruben wird freilich nicht fehr viel gearbeitet. Ihre Gigentumer beschränken sich darauf, Unteil= scheine auf die Gruben auszugeben und diese möglichst vorteilhaft an den Mann zu bringen; dabei machen sie vielleicht ein vorteil= hafteres Geschäft, als wenn sie nach dem Golde selbst graben wollten. Natürlich ist es nötig, einen Ausweis zu haben, wiediel Extrag die Grube liesert. Diesen Ausweis besorgt der von der Regierung vereidigte Bardein, deren es in jeder Goldstadt mehrere giebt. Ihm muß ein bestimmter Teil des zuerst ge= wonnenen Metalls, in Barrenform gegoffen, für die sogenannte Feuerprobe abgeliefert werden. Das ist ein sehr interessantes Berfahren. Bon dem Barren wird eine Ede abgeschnitten, fo bunn wie Bavier ausgehämmert und dann auf einer Wage von folder Feinheit gewogen, daß, wenn man auf ein Stücken Bavier von bestimmtem Gewicht mit einem groben, weichen Blei= stift ein paar Worte schreibt und es dann von neuem wiegt, Die Wage deutlich ein anderes Gewicht anzeigt. Etwas Blei wird gleichfalls gewogen und mit dem Edelmetall zusammen in einem kleinen Gefäß aus gepreßter Knochenasche, der sogenannten "Ravelle" geschmolzen. Dabei wird bas Blei samt allen anderen unedlen Metallen bon der Rapelle aufgesogen; reines Gold und Silber bleibt zurudt. Dies wird gewogen; der Gewichtsverlust zeigt dann an, wieviel unedles Metall der ganze Barren ent= hält. Durch Salpeterfäure scheibet man alsdann das Silber vom Gold und kann so den Goldgehalt des Barrens feststellen.

Nach dem Goldgehalt der Grube richtet fich der Rurs der Anteilscheine, der sogenannten "Ruxe". In den amerikanischen Goldstädten, wo man es überhaupt mit der Ehrlichkeit nicht fo genau nimmt, ist dadurch natürlich dem Schwindel Thor und Thur geöffnet. Um die Anteilscheine recht hoch zu treiben, stellt man einfach fünstlich einen höheren Goldgehalt her. In der Goldgräbersprache wird das das "Salzen" der Grube genannt. Es wird einfach von dem Ertrag einer anderen reicheren Grube etwas in die eigene hineingebracht und dies dann als wirklicher. echter Ertrag ausgegeben. Nicht felten greift man sogar zu dem unglaublich unehrlichen Manöver, ein paar Münzen zu schmelzen und das Metall unter Duarzstücke aus der Grube zu mengen. Es finden sich immer Dumme, die darauf hineinfallen und dann das Eigentumsrecht an einer oft gang wertlosen Grube zu hohem Breise erwerben, um nachher ertennen zu mussen, daß ihre anicheinend so reiche Grube ein wertloses Stud Erde ift.

Im allgemeinen gelangt man also in den Goldminen nicht unvermutet schnell zu Reichtum. Gin guter durchschnittlicher Tagesverdienst ift schon das beste, das man erhoffen kann. Daß Gold in großen Studen, ben sogenannten "Nuggets" gefunden wird, gehört zu ben größten Seltenheiten; folche Funde werden ftets als ein großes Ereignis gefeiert. Auftralien tann fich bes Borzugs rühmen, den bisher als größten befannten Goldklumpen in seinem Boden beherbergt zu haben; er wurde im Sahre 1852 gefunden, wog 248 Pfund und hatte einen Wert von ungefähr Der zweitgrößte Rugget im Gewicht von 300 000 Mark. 150 Pfund, der sich durch außerordentliche Reinheit auszeichnete und nur eine geringe Menge von weißem Quarz beigemischt vor einiger Zeit in Kalifornien von dem enthielt, wurde Goldgraber Oliver Martin gefunden. Er machte feinen Fund auf etwas merkwürdige Beise. Mit einem Kameraden hatte er an einer abseits von den Goldgräberlagern gelegenen Stelle, die ber Ausbeutung wert erschien, eine Mine angelegt. Nach furzer Zeit jedoch erkrankten beibe am Fieber; Flower, Martins Gefährte, der schon durch den Mangel an Lebensmitteln geschwächt war, erlag der Krankheit. Martin, obgleich selbst ganz erschöpft, wollte seinen Kompagnon wenigstens in würdiger Beise bestatten und schickte sich an. am Juke eines Baumes ein Grab zu graben. Für diese Arbeit belohnte ihn ein gutiges Schickfal durch die Entbedung jenes unter ben Wurzeln des Baumes verborgenen Goldklumpens, des größten, der jemals von einem amerikanischen Goldgräber gefunden worden ist. Er stellte ein Vermögen von etwa 160000 Mark dar.

Bei der Seltenheit derartiger Funde ist .es um so merkwürdiger, daß ein anderer Kalisornier, Namens Daniel Hill, sogar zweimal in seinem Leben je einen großen Nugget entbeckt hat, die ihm zusammen 125000 Mark einbrachten. Es ging ihm freisich wie den meisten vom Glück begünstigten Goldgräbern; er wußte mit seinem Vermögen nichts anzusangen, brachte es in kürzester Zeit durch und war bald wieder genötigt, zur Hacke und Schausel zurückzusehren.

Mit den Gerüchten von solchen großartigen Funden suchen sich die Goldgräber über die Mühe ihres schwierigen Beruses hinwegzuhelsen, namentlich in den amerikanischen Goldskätten laufen viele Geschichten von großartigen Funden um, die ihre Entdecker, aus diesem oder jenem Grunde, vielleicht aus Erschöpfung, aus Mangel an Proviant oder Transportmitteln, nicht bergen konnten, und nachher, wenn sie mit den nötigsten Hissmitteln versehen an den Fundort zurücksehren wollten, nicht

mieder entdecken konnten.

Es ist sicher, daß es auf der Erde noch eine ganze Menge Distritte giebt, wo das gelbe Metall reichlich vorhanden ist. aber man kennt sie nicht, und diejenigen, deren Existenz als sicher anzunehmen ist, und deren Lage man auch weiß, sind fast unzugänglich und selbst für kürzere Zeit unbewohnbar. So soll sich im Innern Australiens, dieses dürrsten und masserarmsten Erdteils, ein Goldbezirk von munderbarem Reichtum befinden. Da aber Auftralien in feinem Innern nur Wüste ift, und zwar eine der schrecklichsten und fast gar nicht zu durchkreuzenden, so ist dieser Fleck bisher überhaupt nur von einem einzigen Menschen erreicht worden, demselben, der die Nachricht von den dort in der Einöde lagernden Reichtumern brachte. Es war der englische Forschungsreisende Giles, der im Sahre 1876 auf diesen so unwirtlichen und doch so gesegneten Bunkt der Erde stieß; die Proben des Goldes, die er mitbrachte. und seine Erzählungen veranlagten einige Goldgierige zu einer Ervedition nach iener Gegend, doch find sie nicht wieder zurück= aekehrt.

Biel leichter zu erreichen, was die Länge des Weges anbelangt, wäre ein zweites Golbfeld, das im nördlichen Afrika, im Südwesten von Marokko liegen soll. Der russische Reisende Gontscharew berichtete davon. Er kam durch diese Golbregionen auf einer Forschungsreise, die er, ebenso wie es der bekannte deutsche Reisende Gerhard Rohlfs auf einer Reise durch Marotto that, als Muselmann verkleidet unternehmen mußte, da die fanatische Bevölkerung jener Gegend jeden Christen und Europäer umbringen wurde. Das ift es auch, was die Ausbeutung jener reichen Goldminen verhindert; außerdem haben auch die Sultane von Marotto von jeher die Eristenz jener Reichtumer zu verheimlichen gesucht, ba fie fich gang mit Recht fagten, daß ein aroker Auftrom von Europäern mit der Reit der Selbständigteit ihrer Herrschaft gefährlich werden würde. So wurden ia auch die heldenhaften Buren in Transvaal in den Krieg mit England dadurch verwickelt, daß der Reichtum ihres Landes den Fremdenzufluß, namentlich von England ber, zu ftart begunftigte, wodurch England Gelegenheit betam, fich in die inneren Angelegenheiten Transvaals einzumischen. Gin frangofischer Reisender. Berthon, hat von reichen Goldminen berichtet, die er tief innen im Sinterlande von Ecuador in Sudamerita entdedt zu haben behauptete. Er brachte auch Proben von Gold mit, und zwar so viel, als er nur irgend bei sich tragen konnte, ohne daß die Eingeborenen, die ihn als Träger begleiteten, etwas davon merkten. Es war reinstes Gold; als man ihm jedoch den Borschlag machte, die Reise noch einmal zu unternehmen und wieder mit einer ähnlichen Ladung zurückzukehren, zeigte er durchaus feine Luft bagu. In der That ftande felbst ein fehr großer Bewinn in diesem Fall in feinem Berhaltnis zu der bem Reisenden drohenden Gefahr. Das Klima jener Gegend ift das ungefündeste der Erde und für den Europäer fast immer tödlich; ebenso find auch die Bewohner jener noch aar nicht näher durchforschten Landstriche zu fürchten.

Unendliche Mühen und Beschwerben hat es von jeher gefostet, das begehrte Metall zu erlangen, und boch ist das Gold
eigentlich eins der gewöhnlichsten Metalle der Erde und in ungewöhnlich reicher Menge vorhanden. Fast alles Wasser der
Erde enthält Gold, auch das Meerwasser, wenn es sich auch
nur in winzigen Spuren nachweisen läßt. Eine Tonne Meerwasser enthält etwa sechs Tausendstel Gramm Gold, die einen
Wert von etwas über eineinhalb Psennig haben. Das scheint
wenig, ist es aber durchaus nicht; denn allein eine Wassermasse
von einem Quadratkilometer Obersläche würde nicht weniger als
24000 Kilogramm Gold enthalten. Der Goldgehalt der gesamten Meere der Erde würde, wenn man die durchschnittliche Tiese der Ozeane auf 4 Kilometer rechnet, die Summe

von 5838 Billionen Mark betragen. Sätte man biefe Masse Bold in einem Burfel beisammen, so mufte dieser eine Seitenlange von 718 Meter haben. Belange es ben Runften ber Chemie, dies Gold aus dem Meerwasser herauszuziehen und wollte man es unter die 1600 Millionen Bewohner der Erde gleichmäßig verteilen, so wurde jeder die Riesensumme von 31/2 Millionen Mark erhalten. Uebrigens hat man sich in der That vor einiger Zeit mit dem Plane getragen, diesen Goldgehalt des Meeres prattisch auszunuten. Ein amerikanischer Unternehmer errichtete an der Rufte Des atlantischen Oceans, im Staate Maine, die erste Anlage zur Gewinnung des Seegoldes. Leider. oder vielleicht auch glücklicherweise, erwies fich indeffen der Betrieb als so toftspielig, daß ein Gewinn nicht erzielt werden konnte. Gelänge es thatsächlich einmal in späterer Zeit, aus bem Meerwaffer auf billige Beife Gold zu gewinnen, bann würden unsere bestehenden Geldverhältnisse einfach über den Haufen geworfen werden, und wir konnten nach einem anderen Metall als Tauschmittel suchen, weil das Gold entwertet wäre.





## Deutsche Dichterinnen der Gegenwart.

Belene Ciedemann (Leon Vandersee).

(Nachbruck verboten.)

ie "alte Stadt am Meer," Stralsund, ist meine Heimat. Draußen, "vor dem Thor" mitten im Grünen, lag unsere Villa, in der ich, umgeben von Eltern und Geschwistern, glückliche Jahre verlebte. Damals

hatte ich eigentlich alles, was mein Herz begehrte: meine Eltern machten schöne Reisen mit meinen Geschwistern und mir, sie ließen uns Theater und Konzerte besuchen, sorgten für heitere Geselligkeit — ich durste tanzen und ich tanzte gern — ich malte, trieb Musik, las viel und träumte inzwischen von allerlei Wunderbarem, das mir die Zukunst bringen würde.

Die besten Freunde waren meine Bücher. Mit ganzer Seele versenkte ich mich in die Werke in- und ausländischer Dichter — eine besondere Borliebe hatte ich damals für Lenau, Schönaich-Carolath, Heinrich Heine und Shakespeare, diesen strahlendsten aller Dichter, der auch heute noch mein Liebling ist, nächst Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer.

Obzwar es schon "in der Kindheit Tagen" in meiner Seele sang und klang, habe ich damals doch nie auch nur einen einzigen Bers niedergeschrieben — nur in mein Tagebuch trug ich allerlei Erlebtes und Erträumtes ein, und eben neunzehnsährig, schrieb ich in das rotgebundene Büchlein: "Es ist eine Lust zu leben! Wie froh bin ich, daß ich auf der Welt bin!"

Zwei Jahre darauf tam schon das Leid. Ich verlor den geliebten Bater und späterhin noch mancherlei, daran mein

Herz mit tausend Fäden hing. Aber in wessen Leben fiele nie ein Schatten und welchem Menschenkinde bliebe Schmerz und Bitterkeit erspart? "Ungewiß und vergänglich ist das Glück! Gewiß und ewig bleibt die Pflicht!" Ernste Thätigkeit und Pflichterfüllung helfen versöhnend über die Gegensätze des



Belene Tiedemann (Leon Danberfee).

Lebens hinweg. Was wir auch erstreben mögen, zum Ziel gelangen wir erst nach Mühen, Sorgen und Kämpfen! Das Kreuz, von Rosen umrankt, wird immerdar das tiefste Symbol unseres Lebens sein! Zuweilen klingt in meine Träume das Wellenrauschen der Ostsee, und mitten im brausenden Lärm der Großstadt überkommt mich eine Sehnsucht nach Einsamkeit — dieselbe Sehnsucht, die mich als Kind erfaßte, wenn ich hinter

geschlossenn Fenstern im Schulzimmer saß und nicht hinaus konnte — die ewige Sehnsucht, die goldene Fäden spinnt zu einer luftigen Brücke in das Land der Träume, zu jener heiligen Insel im uferlosen Weltmeer, auf der nur Auserwählte landen dürsen. Die Insel des Glückes, von der ein Dichter schrieb: "Sie ist wie ein Traum vom Paradiese, lockend, geheimnisvoll — die Menschen schauen sie alle einmal, in den Stunden, da das Herz groß und weit wird — in ihren Sehnsuchtstagen — sie blicken zu ihr hinüber und grüßen sie mit heißen, begehrenden Augen, um sie dann verblassen zu sehen, und verschwinden in der Unendlichkeit des Meeres und nun die Erinnerung daran im Herzen tragen — zeitlebens . ."

#### Armenfriedhof.

Ein stiller Friedhof hinter Schwarzbornbeden —

Das moosbededte Beil'genbild von Stein Seitlich am Beg und die verfallnen Graber Sanft überftrahlt vom Abendsonnenschein.

Wo Gras und Untraut üppig überwuchern Ein altes Grab, verwittert und verweht, Hebt sich ein Kreuz empor, auf vessen Fläche Ein wunderlicher Spruch geschrieben sieht:

"hier ruft in Frieden meine arme Seele — Getreulich gab die Rot mir das Geleit Bis an mein Grab — dann ichlich fie weinend weiter

Und überließ mich ber Bergeffenheit. Mich fcmerat nun nichts mehr -- nicht,

daß auf der Erde Bon allen Menschen keiner mich vermist; Und tönnt' ich klagen, wär' es um das eine, Daß ich nicht weiß, wie juk mein Schlummer ib."

Du stilles Herz - o wie ich dich beneide Um biefen Schiaf, den nur der Tod verleift! Unsichtbar schwebt um den vergest 'nen digel Der lichte Engel der Barmherzigkeit . . .

#### Meine Träume lind Ichuld.

Im öben, farblosen Einerlei Rinnen die Stunden, die Tage vorbei —

Rur manchmal geht mir ein Traum durch ben Sinn Und zeigt mir, wie namenlos elend ich bin!

Mit Augen, die groß und brennend find, Starr' ich ins Duntel — und wein' mich fast blind

Und sehe doch, was unselig mich macht: Einen roten Mund, der mein Lieben verlacht.

Zwei braune Augen voll Glanz und Licht In einem schönen, jungen Geficht -

Und baneben feh' ich, — vergrämt und blaß, Ein Mäbchenantlig — o Gott, bin ich das.

Um deren Lippen das Fieber bebt, Die flehend die bleichen Hände hebt?

Rein, nein — mir ging nur ein Traum burch ben Sinn — Meine Träume find schuld, daß ich elend bin.

### Wohl neigtest du dich manchmal —

Wohl neigtest du dich manchmal Freundlich zu mir herab, Doch meine thörichte Liebe Wehrtest du immer ab.

Und bennoch gab zu eigen Sich dir mit Allgewalt Meine glückshungrige Seele — Aber bein Herz blieb kalt. Da hab' ich meine Sehnsucht Mählich zur Auh' gebracht Und all das brennende Heimweh Um Tag hinweg gelacht.

Doch wenn der Abend dämmert, Bin ich verträumt und still, Weil meine thörichte Liebe Bu dir nicht sterben will.

#### Noch bin ich jung -

Noch bin ich jung — noch will ich leben! Rein herz hat heimweh nach bem Glüd — Ach, einmal noch die Flügel heben Und in die schöne Welt gurud!

Da draußen lacht der Leuz, der holde, 3m Himmelsblau und Waldesgrün, Der Becher glänzt im Sonnengolde, Und tausend dut; ge Blumen blüh'n!

Hinaus, hinaus, dem Licht entgegen — Mich tötet die Gefangenschaft! Uch, einmal noch die Schwingen regen Im Bollgefühl der Jugendtraft!

#### Daheim.

Mütterchen — ich bin so müb', so mitbe — Mutter, — geh' nicht von mir diese Racht — Deine Nähe lindert meine Leiden — Bleibe bei mir, bis der Tag erwacht.

Seimlich still ist's hier in beinem Zimmer— Db nun auch die Seshiucht schlegen geht? Uch, die weckte mich sonst immer, immer, War mein Worgens und mein Nachtgebet—

War das Licht auf meinen Wanderwegen, Und die Bride in das heimatland, Ist mein Tod, o Mutter, weil ich Arme Nie den Weg zu seinem Herzen fand.





## Das Rätsel der Ahnenburg.

Roman von Egon Fels.

(Nachbruck verboten.)

#### 1. Freund und Feind.



eit dem 1. Mai 1532, wo man Florenz' alte Freiheit zu Grabe getragen hatte, herrschte Alessandro dei Medici als unbestrittener erblicher Herzog in dem von Cosimo den Alten erbauten Medicischen Palaste

an der Bia Larga.

Alessandro dei Medici war bei seinem Regierungsantritt nicht der thrannische Lüstling, der er später wurde. Bon frästigem Körper, lebhaft und ausdauernd, verband er mit körperlichen Eigenschaften und der Fähigkeit, der äußeren Stellung zu genügen, Scharssinn und Schnelligkeit der Aufsassung, und zeigte in der ersten Zeit guten Willen und einen regen Gerechtigskeitssinn.

Allein nur zu bald zeigten sich die bösen Neigungen seiner Natur. Bon Schritt zu Schritt, von Stufe zu Stufe taumelte der Herzog in den Abgrund des Lasters, und selbst seine Berlobung mit Margarethe, der Kaiserstochter, änderte darin nichts. —

Etwas über eine Meile von Florenz entfernt stand zu jener Zeit bas alte Stammichloß ber edlen Familie Ghisberti.

So lange die Gemahlin des Marchese Ghisberti lebte, war das alte Schloß das Paradies eines seltenen Eheglückes.

3U. Baus:Bibl. II, Band XI.

Madonna Clodilde Ghisberti war von Geburt eine Deutsche, ein Fräulein von Bardeleben gewesen und von ihrem Gemahl, dem Marchese Giovanni, unaussprechlich geliebt worden.

Der Tod dieser edlen Frau hatte den Sonnenschein aus des Marchese Leben hinweggenommen. Die Welt war dem verlassenen Gatten für immer verleidet. Er zog sich gänzlich von ihr zurück.

Alles, was von Interesse, von Hoffnung und Liebe noch im Herzen des vereinsamten Mannes lebte, konzentrierte sich aufseine zwei Kinder Giulio und Clodilde.

Giulio war ein hochbegabter, junger Mann, der, im Alter von einundzwanzig Jahren stehend, seine Studien auf der hochsberühmten Universität von Bologna mit dem glänzendsten Ersfolge beendigt hatte. Schon war er im Begriff, in die Regierung seiner Baterstadt einzutreten, als die unleidlichen Zustände von Florenz durch die im Mai 1534 ersolgte Einsetzung der sogenannten Rebellen-Officialen noch unleidlicher wurden.

Der Marchese Ghisberti hielt sich deshalb für verpflichtet, seinen Sohn vom Betreten dieser gefährlichen Laufbahn abzuhalten. Er war jung, er konnte und sollte auf bessere Zeiten warten, er verlor nichts dadurch, im Gegenteile, er gewann inzwischen an Menschenkenntnis, an Sicherheit, an Reise des

Der junge Mann gehorchte ohne Widerrede.

Seine vollendete Liebenswürdigkeit hatte ihm viele Freunde erworben, und so kam es, daß man ihn überall mit offenen Armen aufnahm. Er lebte bald auf diesem, bald auf jenem Schlosse, und sein Vater, zufrieden, ihn beschäftigt und vor allzu naher Berührung mit dem gesürchteten, sittenlosen Herrscher gessichert zu haben, ließ ihn gewähren.

Auf Clodilbe, das Seenbild der Mutter in deren Jugend, war mit dem Namen derselben, außer der von ihr erlernten deutschen Sprache, die sie sprach, als sei sie in Deutschland gesoren, auch ein gutes Teil deren echt deutscher Tugenden übersgegangen, unter denen die Liebe zu einem einsach häuslichen, von Kunst und Wissenschaft geschmückten Leben nicht als die kleinste erschien.

Inmitten so vieler Schönheiten fiel dennoch in den Gesell= schoften des Abels Clodildens eigenartige Schönheit, die süd=

liches Feuer mit zartester deutscher Mädchenhaftigkeit vereinte, siel ihr ganzes holdselig keusches Wesen zu vorteilhaft auf, um nicht überall, wo sie auch erschien, einen Hof von seurigen Bewunderern um sie zu versammeln. Rechnet man dazu noch ihre edle Abkunst und den großen Reichtum ihres Vaters, wer kann sich dann wundern, daß man sie mit Heiratsanträgen überschwemmte?

Clodilde wies indes alle zurück und erklärte, sie wolle uns vermählt bleiben, um ihren Bater, dessen einziges Glück sie sei, niemals verlassen zu mussen.

Unter den Bewerbern, welche Donna Clodilde im Laufe der Zeit abzuweisen sich genötigt fand, wollen wir nur zwei erwähnen.

Der erste und bedeutendste, sowohl an Stellung, als an Charafter und persönlicher Erscheinung, war Prinz Antonio, ein naher Verwandter des Gewalthabers, ihm aber wenig gleichend an Sitten. Tag und Nacht find nicht verschiedener als der Prinzipe und sein verbrecherischer Vetter. Messire Antonio war bereits einmal verheiratet gewesen, jetzt aber Witwer und stand im Alter von neununddreißig Jahren.

Der zweite abgewiesene Bewerber war der Messire Bianconi di Malandino, ein Emporkömmling, ein Geschöpf und Liebling Alessandros und dessen allezeit bereiter, vor Nichts zurücksichreckender Teilnehmer und Helsershelser seiner Schandthaten.

Dieser scham= und ehrlose Mensch hatte nun seine Augen auch auf die schöne Tochter des Marchese Ghisberti geworsen. Iwar war er sich der ungeheuren Kluft, welche ihn, den namen= losen Abenteurer niederen Ursprungs, von einer Dame von so alter, vornehmer Familie trennte, voll bewußt; doch zweiselte er, im Bewußtsein der Macht, welche er durch die Gunst seines Herrn besaß, keinen Augenblick, daß er mit seinem Antrag Erfolg haben müsse.

Es waren nur ein paar Wochen nach dem Tage verslossen, an dem Donna Clodilde den Heiratsantrag des Prinzen Antonio abgelehnt hatte. Sie hatte geglaubt, des Prinzen Antrag sei ein Geheimnis zwischen ihm und ihr, denn sie machte darüber nur ihrem Bater, dem sie alles zu vertrauen gewohnt war, Mitteilung. Daß er darüber schwieg, wußte sie; und daß der Prinz

selbst über seinen Mißerfolg sprechen werde, war nicht ans zunehmen.

Sie sollte sich bald überzeugen, daß auch dieser Borgang ber allgemeinen Spionage, welche sich damals in den höchsten Kreisen breit machte, nicht entgangen war.

Sie traf in einer Gesellschaft mit Bianconi di Malandino zusammen, und der Abenteurer hatte diesmal seine Maßregeln so gut getroffen, daß er all ihre Borsicht zu nichte machte und sie zwang, seinem Antrag Gehör zu schenken.

Donna Clodilde fühlte sich, ganz abgesehen von der Zumutung selbst, des unverschämten Emporkömmlings Weib zu werden, von dessen ganzer Art und Weise dabei, von der dreisten Zuversicht desselben, die eine Ablehnung für ganz unmöglich zu halten schien, in tiefster Seele verletzt.

Da sie jedoch eben so klug als schön war, ließ sie sich, seiner Macht zum Bösen eingebenk, von ihrem Unwillen nichts merken und lehnte zwar mit nachdrücklichem Ernst und in würdigster Haltung, aber keineswegs unfreundlich, mit lebhaftem Bedauern, wie sie höslich sagte, unter dem gewöhnlichen Vorwande, sich überhaupt nicht vermählen zu wollen, die ihr zugedachte Ehre ab.

Er war einen Augenblick sprachlos von dem Durcheinander häßlicher Leidenschaften, das diese Zurückweisung in seiner Brust entsesselt hatte, und schon wendete sich Clodilde, nachdem sie ihn mit einem höslichen Neigen ihres schönen Hauptes gegrüßt, um ihn zu verlassen.

Da war es ihm gelungen, sich zu sassen. Mit einer energischen Bewegung vertrat er ihr den Weg und sagte, die schöne Donna Ghisberti scheine nicht bei Laune zu sein, deshalb bescheide er sich für heute, werde aber bei passender Gelegenheit, in günstigerer Stunde seinen Antrag wiederholen, denn er glaube, daß bessere Uebersegung Madonna Clodisde zu der Ueberzeugung bringen werde, wie unklug und thöricht es sei, einen Mann wie ihn mit demselben Maße zu messen als anderc, z. B. den Tugendspiegel, den Prinzen Antonio, und ihn mit dem gleichen lächerlichen Vorwande abweisen zu wollen. Damit hatte er sich nochmals, hohnvoll sächelnd und ihreschöne Gestalt mit einem Blicke messend, der ihr das Blut in den Adern erstarren ließ, tief verbeugt und sie stolz mit hocherhobenem Haupte verlassen.

Von diesem Tage an lebte sie völlig zurückgezogen und mied alle Gesellschaften. Wenn sie aber geglaubt, dadurch sich vor seinen Nachstellungen zu schützen, hatte sie sich schwer gezirrt. Denn sie konnte ihres Vaters Palast nicht verlassen, ohne daß er ihren Weg kreuzte, selbst in die Kirche, die sie täglich zur Messe zu besuchen pflegte, verfolgte er sie und störte mit seiner verbakten Nähe ihre Andacht.

Dabei war Malandino gewöhnlich von einem langen, wild aussehenden, rothaarigen Menschen begleitet, der eine Mittelstellung zwischen Diener und Freund bei ihm einzunehmen schien. Nicht selten war er auch allein, und einmal erschien er in Begleitung eines Bermummten, der ganz in einen bis zu den Füßen hinabreichenden Mantel gehüllt war, den er bis unter die Augen hinaufgezogen hatte, während ein großer, breitkrämpiger, tief in die Stirn gedrückter Hut die Bermummung dermaßen vollendete, daß von dem ganzen Menschen gerade nur die Augen sichtbar waren. Diese Augen aber versichlangen Clodildes Schönheit mit Blicken voll unerträglichen Feuers, als sie, aus der Kirche tretend, durch die Menge der Andächtigen genötigt war, neben der dunklen Ecke der Borshalle, wo Malandino mit seinem Begleiter stand, einen Augensblick stehen zu bleiben.

"Du haft recht, Bianconi —" hörte sie den Vermummten flüstern — "das Mädchen ist entzückend und" — sie hörte nichts weiter, denn die vorwärts flutende Menge gestattete ihr in diesem Augenblicke, ihren Weg fortzusetzen. Gesolgt von ihrer sie stets begleitenden Amme und dem handsesten, wohls bewassneten Diener, ohne den eine Dame jener Zeit nie ihr Haus zu verlassen wagte, eilte sie nach Hause.

Seitdem mied sie auch die Messe, denn hatte sie Malans dino gefürchtet, jene Augen fürchtete sie noch weit mehr.

Eine Woche lang hatte sie sich so eingezogen gehalten und war dadurch vor Malandino bewahrt geblieben.

Benige Tage darauf hörte fie, daß Malandino im Duell — man sagte — tödlich verwundet worden sei.

Clodilde atmete auf. Zwar war sie viel zu guten Herzens, um den Tod ihres Feindes zu wünschen, doch sie konnte nicht umhin, dessen froh zu sein, daß er mindestens voraussichtlich längere Zeit an sein Lager gefesselt und unfähig sein werde,

fie weiter zu verfolgen.

Inzwischen nahm sich Clodilbe vor, sich ihrer durch die Berwundung ihres Berfolgers wieder gewonnenen Freiheit nach Herzenslust zu erfreuen. Boll Eiser und Lust nahm sie die weiten Spazierritte wieder auf, die sie in der letzten Zeit schmerzlich entbehrt hatte, weil sie gefürchtet, dem verhaften Malandino dabei zu begegnen.

Sie war früher gewohnt gewesen, die herrliche Umgebung nur in Begleitung eines Ebelknaben, eines weitläufigen Berswandten, den ihre Mutter als Waise bei sich aufgenommen und erzogen, und gefolgt von einem alten Diener, den ihre Mutter

mit aus Deutschland gebracht hatte, zu durchstreifen.

Diese beiden waren zwar aus Vorsicht, und wie es die Sitte der Zeit mit sich brachte, wohl bewaffnet, doch war niemals ein Fall vorgekommen, der sie etwa in die unangenehme Notwendigkeit verset hätte, sich dieser Waffen zur Drohung

oder gar zur Berteidigung zu bedienen.

Freilich war Wolf, der Diener, welcher der Tochter mit nicht minderer Treue anhing als der verstorbenen Mutter, nie ganz frei von Besorgnis gewesen. Da aber nie irgend etwas vorgefallen war, was seiner Besorgnis Berechtigung gegeben hätte, so glaubte er am Ende selbst, er sei im Unrecht, wenn er mit seiner Sorge und Aengstlichkeit der jungen, fröhlichen Gebieterin die Freude an diesen harmlosen Naturgenüssen, stöber und folgte ihr ohne Widerspruch, als sie eines Morgens ihr Pferd einem einsamen Thale zu lenkte, das ein Nebenarm des Arno durchströmt.

Hätte der treue Wolf nur die geringste Ahnung einer Gefahr gehabt, er würde sich mit der freien Sicherheit, welche solche alte, mit der Familie, der sie dienen, sest verwachsene Leute zu kennzeichnen pflegt, ihrem Vorhaben widersetzt haben.

### 2. Der Ueberfall.

Wilde Felsenpartien in den pittoreskesten Formen schließen waldgekrönt das Thal zu beiden Seiten ein und machen es auch an heißen Tagen durch die erfrischende Kühle, welche hier herrscht, zu einem der angenehmsten Ausenthaltsorte.

Es war nicht das erste Mal, daß man dies romantische Thal in seiner ganzen Länge durchstreift hatte. Donna Clodilde beliebte es sogar eines Tages, trop allem Widerspruche Anselsmos, des Edelknaben, dem die Geschichte langweilig erschien, hier zu rasten.

Eingebenk dieses mit Glück vollbrachten Wagnisses, fiel es Wolf nicht ein, heute ängstlich zu sein, hätte er aber auch daran gedacht, so wäre er sicher der Meinung gewesen, daß im schlimmsten Falle seine Wassen und sein Arm wohl hin-

reichend fein wurden, die Gebieterin zu beschüten.

Schließlich war ja auch noch Messire Unselmo ba, ber

fein Stilet fehr wohl zu gebrauchen verstand.

Allerdings war Donna Clodilde auch selbst bewaffnet, denn sie trug an ihrem Gürtel, mit goldener Kette befestigt, ein reich verziertes Jagdmesser. Das kam jedoch in Wolss Augen nicht in Betracht, er erklärte es als gänzlich unbrauchs bar zur Berteidigung. Wie er denn überhaupt, nach Art vieler Männer, einer Frau die Fähigkeit, sich selbst zu beschüßen in der Gesahr, gänzlich absprach.

Scherzend und lachend, sich mit Anselmo neckend und seine Neckereien parierend, war Clodilde mit ihren Begleitern zur Mitte des Thales und zugleich zur engsten Stelle des Bsades, der nur einer Person Raum gab, gelangt.

Sie ritt auf ihrem weißen Zelter vorauf, Anselmo folgte,

und den Schluß machte Wolf.

Plöplich, als gerade der Pfad um eine Felsenpartie biegend fich zu einem kleinen, freien Plate erweiterte, sprengten hinter jenem Felsen hervor drei bis an die Zähne bewaffnete, verlarvte Reiter, sich zwischen die Dame und die ihr Folgenden einschiebend.

Anselmo ward, ehe er nur imstande gewesen, sein Stilet zu ziehen, vom Pferde gestochen, und Wolf sah sich von zwei Seiten zugleich angegriffen und am Vordringen zu der von dem dritten Reiter bedrohten Donna Clodilde verhindert.

Dieser hatte sie in einem Nu von ihrem Pserde auf das seine hinübergerissen und stieß nun, die sich schreiend Sträubende mit eiserner Gewalt umklammert haltend, seinem Tiere die Sporen in die Seite, daß es in weiten Säßen mit seiner

Doppellast davonsprengte und gedankenschnell die Geraubte aus. ben Augen des von Todesangst um fie erfüllten, fich gegen die hagelbichten Streiche seiner beiben Begner tapfer mehrenden, ihr vergebens nachstrebenden Wolf entführte.

Durch die Seftigkeit der Bewegungen des Verlarbten, ber Donna Clodilde entführte, mochte fich bas schlecht befestigte Band seiner Larve gelockert haben, so daß fie ihm vom Untlig fiel, ale ein Baumaft ihm den tief in die Stirn gerückten Hut bom Ropfe rif.

Laut aufschreiend vor Schred und Entseten, erkannte Clodilde in ihm jenen rothaarigen Begleiter ihres Feindes Malandino, der ihr Entsetzen mit teuflischem Lachen mahrnahm.

Satte fie bisher geglaubt, simplen Räubern, die von ihrem Bater ein reiches Cofegeld für ihre Rudgabe zu erpreffen hofften, in die Sande gefallen zu fein und fich sonach verhältnismäßig ficher gefühlt, so gab fie sich nun ganz verloren, iedoch weckte diese Erkenntnis, statt fie ganz darnieder zu schmettern, all ihre Geiftesgegenwart und stählte ihre Nerven zu einer That der Berzweiflung.

Während fie fortfuhr, sich in dem ihren Leib gleich einer Eisenklammer umfaffenden Arm des Räubers zu fträuben, zog fie vorsichtig und von ihm unbemerkt ihr Jagdmeffer und ftieß es, blitschnell damit emporfahrend, bis zum Seft in seine

Bruft.

"Teu-fel!" wollte er rufen, aber er vollendete nicht. Das angefangene Fluchwort erstarb auf seinen Lippen, die rollenden Augen brachen, und fraftlos ließ sein Arm die bereits fo ficher gewähnte Beute los.

Clodilde fiel - da sie, auf den Fall vorbereitet, sich vor= fichtig an dem Pferd niedergleiten ließ - ohne fich irgendwie

zu verlegen, in das feuchte Moos.

Das Pferd galoppierte weiter, den Toten, deffen einer Fuß sich im Steigbügel verfangen hatte, mit sich schleppend.

Clodilde hatte fich rasch und behende wieder aufgerafft und schickte sich an, vorsichtig jede Deckung benutend, den Weg zurudzukehren und fich nach Wolf umzusehen, als fie Sufichlag vernahm, der sich rasch näherte. Angstvoll verbarg sie sich so gut, als es in der Gile möglich war, im Gebusch, denn fie glaubte, jene anderen beiben Räuber kämen, nachdem sie Wolf getötet, um ihrem Rumpan zu folgen.

Aber so war es glücklicherweise nicht, und ihre Furcht so

grundlos, als ihr Verbergen unnötig.

Wolfs Tapferkeit war glücklich mit beiben fertig geworden. Der eine lag tot neben dem armen Anselmo, der andere hatte es mit einem Hiebe über das Gesicht, der ihm ein Auge kostete, vorgezogen, den heilen Rest seiner werten Person durch schleunige Flucht in Sicherheit zu bringen, indem er seinen Herrn entweder bereits mit seiner Beute in Sicherheit glaubte, oder es ihm überließ, sich und sie gegen den Versolger zu verteidigen.

Der Reiter, welchen Donna Clodilde floh, war Wolf selbst, der blutbesudelt und selbst mehrkach verwundet, des Räubers Spur folgend, an ihr vorüberjagte.

"Wolf! Wolf!" schrie sie hervorsturzend aus ihrem Ber=

fted, "hier bin ich! hier!"

Zurücfichauend und seine Gebieterin gerettet sehend, hielt er mit einem so plößlichen Ruck sein galoppierendes Pferd an, daß es sich beinahe mit ihm überschlagen hätte, und sich rasch aus dem Sattel schwingend, rief er jubelnd: "Ja, ja, da seid Ihr, Donna Clodisch! Gott sei Lob und Dank! Aber wie wurdet Ihr gerettet? Nur durch ein Wunder kann — D Gott! Ihr blutet ja! Seid Ihr verwundet?"

"Nein," sagte sie matt, sich schwer auf seinen Arm stützend, "biese Hand hier," sie hob schaubernd die Rechte, welche von dem augenblicklich dem Stoße nachstürzenden Blute des Käubers ganz rot gefärbt erschien, "hat Blut vergossen, hat einen Menschen getötet!"

Und an Wolf langsam niedergleitend, ward fie ohnmächtig.

Die übermäßige Aufregung, das Bewußtsein der ganzen Gesahr, in der sie schwebte, das sich ihr in dem Augenblicke, da sie den Käuber erkannte, aufgedrängt, hatte ihre Kräfte verdoppelt, aber nun, da sie sich sicher wußte, trat um so rascher die Reaktion ein und warf sie nieder.

Schwach und hilflos, wie ein Kind, brachte Wolf sie mit großer Mühe zu dem tödlich erschreckenden Marchese zurück, gefolgt von dem Pferde Anselmos, worauf dieser mit seiner eigenen und Wolfs Schärpe von dem letzteren befestigt worden, und das mit seiner traurigen Last ohne weitere Führung den vertrauten Gefährten von selbst nachgelausen war.

Die Hoffnung, welche Wolf für den armen Edelknaben gehegt, war nur eine Täuschung, zwar atmete er noch, als er vom Pferde losgebunden und auf sein Lager gebracht wurde, aber ehe der Abend kam, hatte er ausgelitten.

Der Zustand Clodisches war zwar keiner, der eine direkte Sorge für ihr Leben gerechtfertigt hätte, denn sie litt nur seelisch, indem sie sich bittere Vorwürse machte, durch ihren Eigensinn, mit dem sie gerade auf jenem Ritte bestanden, ihres Verwandten Tod verursacht zu haben. Schaudernd sah sie fortwährend das brechende Auge des von ihrer eigenen Hand Gefallenen vor sich. Sie sah ihn im Wachen und im Traume, nannte sich eine Mörderin und litt Gewissensqualen, die sie nirgends Ruhe sinden ließen.

Diese Seelenpein, welche seine Tochter infolge eines allzu zarten Gewissens erduldete, ängstigte ihren Bater gar sehr, doch war dies nicht einmal seine einzige und schwerste Sorge.

Zwar war jenem Käuber nicht mehr als nur sein Recht geschehen, er samt seinen Genossen hatten nur gefunden, was sie verdienten, allein die Unsicherheit der damaligen Rechtszustände unter Alessandros Thrannei war so groß, daß die Sache keineswegs ungefährlich für die Familie Ghisberti lag.

Der Herzog kehrte sich, wenn es der Befriedigung seiner Leidenschaften oder auch nur derjenigen seiner Günstlinge galt, an kein Gesetz noch Recht, wenn er auch seine Rache nicht öffentlich auszuführen psseate.

Deshalb wagte der Marchese nicht einmal, sich zu beklagen und die Bestrasung des Fredlers zu fordern. Er hätte am liebsten die Sache totgeschwiegen; doch da Clodildes Messer in der Brust des Toten stecken geblieben war und durch den Namenszug, der in sarbigen Edelsteinen auf dem goldenen Griff eingelegt sich besand, die Hand verraten hatte, die den Stoß gesührt, so stand bei der Frechheit Malandinos zu bestürchten, daß er selbst Anklage gegen Clodilde erheben und die Sache natürlich in völlig erlogener Fassung vor das Ohr seines geneigten Gebieters bringen werde.

Reifliche Ueberlegung ließ daher dem Marchese den Entsichluß fassen, Malandino zuvorzukommen und die ganze Sache, wie sie sich verhielt, doch ohne irgendwie auf den Urheber hinzudeuten oder auch nur zu verraten, daß er ihn kenne, selbst vor den Herzog zu bringen.

Nie war dem würdigen Manne ein Ritt so schwer ge=

worden wie dieser nach Florenz.

Er ließ den Herzog um Audienz bitten, denn an Ceremoniell ließ es Alessandro nicht fehlen, so sehr es auch ohne Sitte und Jucht an seinem neugeschaffenen Hose herging.

Die Audienz ward dem Marchese auch sofort gewährt, er jedoch ersucht, zu warten, da der Herzog mit seinen Käten Francesco Bettori und Roberto Acciaiuoli in wichtigen Staats=

angelegenheiten augenblicklich noch beschäftigt sei.

Während der Marchese noch in dem Borgemache wartete, trat aus Alessandroß Kabinett der Kämmerer Gionio, der neben seinem Kameraden, welcher der Ungar genannt ward, seit dessen frühester Jugend dem Herzoge diente. Diese beiden waren ihreß Herrn allezeit willfährige Werkzeuge und schreckten vor den insfamsten Handlungen nicht zurück.

Giomo, an dem Marchese, der ihn gar nicht beachtete, vorüberschreitend, blickte mit einer Miene hämischen Triumphes und

boshafter Tücke auf ihn nieder.

Kurze Zeit darauf ward der Marchese in das Kabinett des

Herzogs eingelaffen.

Alessandro dei Medici, dessen dunkler Teint, wolliges Lockenshaar und wulstige, aufgeworfene Lippen bekanntlich zu der unserwiesenen Sage, seine Mutter sei eine Mulattin gewesen, Bersanlassung gegeben und ihm den Spitznamen el moro eingetragen, kam dem Besucher mit all jener Hösslichkeit entgegen, empfing ihn mit jener Leutseligkeit, welche ihn trotz seiner Verbrechen beim Volke so beliedt gemacht hatte. Er zog den Marchesenbein sich auf ein Ruhebett nieder, sprach ihm sein freudiges Erstaunen aus, ihn endlich einmal dei sich zu sehen und schalt ihn dann freundschaftlich, daß er niemals bei den Festlichkeiten, weder im Palaste, noch anderswo erscheine.

Als der Marchese vor all dem Schwalle höflich freundlicher Redensarten endlich zu Worte kommen konnte, entschuldigte er

sein Fernbleiben mit seiner nie endenden Trauer um den Verlust seiner Gemahlin und einer aus der zu starken Gemütkaufregung bei dem Tode derselben entstandenen Kränklichkeit, welche ihm jede Strapaze, und sei es auch die freudige eines Festes, uns möglich mache.

"Ah! das ist etwas anderes, mein werter Ghisberti —"
erwiderte billigend der Herzog, "da habt Ihr sehr recht, Euch
zu schonen. Indeß Ihr habt, wie man mir sagt, eine junge,
schöne Tochter. Warum erscheint auch sie nicht im Geleite einer
würdigen Matrone bei den Festen? Meine Muhme Maria
Salviati oder irgend eine andere meiner Berwandten, würde
sie gern unter ihren Schuß nehmen."

"Ihr seid sehr gütig, Herr Gerzog, Eure Aufforderung ehrt mich und meine Tochter gleicherweise" — erwiderte der Marchese, sich dankend verbeugend. "Indes, es giebt für ein so junges, mutterloses Wesen der Gesahren so manche, welche mit einem öffentlichen Erscheinen untrennbar verbunden sind, und vor denen sie auch eine so ehrenvolle Bemutterung, wie Ihr, mein Fürst, sie ihr von Euren hochverehrten erlauchten Verwandten in Nüssicht stellt, nicht zu schüßen vermöchte, so daß ich mich nicht berusen sühlen kaun, ihrer eigenen Neigung zur Einsamkeit hinsbernd in den Weg zu treten. Gestatten mir Eure herzoglichen Gnaden nunmehr auf den Punkt zu kommen, welcher mich veranlaßte, Euch um geneigtes Gehör zu bitten?"

Der Herzog neigte, ohne sich durch die erhaltene Zuruckweisung verletzt zu zeigen, mit freundlicher Gewährung den Kopf.

Der Marchese begann: "Meine Tochter ist vor zwei Tagen bei einem Ritte in die Umgegend, den sie in Begleitung eines jungen Anverwandten und eines Dieners unternahm, von drei Unbekannten räuberisch angesallen worden." Hier erhellte sich die finster gerunzelte Stirn, mit welcher der Herzog ihm vom ersten Worte an zugehört, und bewieß so dem Marchese, wie weise er gehandelt, daß er es vermieden, auch nur anzudeuten, wie ihm sehr wohl bekannt sei, wem jener von seiner Tochter erdolchte Mensch gedient. Er wünschte sich im stillen zu seiner Vorsicht Glück, und wollte von neuem beginnen.

Doch ehe er weiter zu sprechen vermochte, fiel der Herzog hastig ein: "Ja, richtig! Das hätte ich beinahe außer acht ge=

laffen —" und er ergriff einen vor ihm auf dem Tijche liegen= den Bericht, ihn flüchtig überkliegend.

"Man meldet mir hier den Vorfall, den ich auf das Lebhafteste bedauere. Dieses Räubervolk! Wann endlich wird es mir gelingen, die Sicherheit im Lande herzustellen? Ich mache die größten Anstrengungen, mit wie wenig Erfolg, das mag Euch der Ueberfall Eurer Tochter beweisen. Ich werde die Sache auf das Strengste untersuchen lassen, und wenn man jenen Räuber erwischt, der entflohen ist, so soll er hängen, mein fürstliches Wort darauf. Uebrigens scheint Eure Tochter, mein lieber Bhisberti, mit der Schönheit, die ihr eigen, auch die ganze Tapferfeit Eures edlen Geschlechtes zu vereinigen. würden in solchem Augenblicke des Schreckens weder die Beistes= gegenwart noch den Mut besitzen, sich mit einem so wohl gezielten Stoke zu retten und somit, wenn auch nicht gerade ihr Leben, sondern ihres Vaters Börse, denn darauf war es doch unfehlbar abgesehen." — ein lauernder Blid des Sprechers bohrte sich hier förmlich in des Marchese Angesicht — "vor einer schlimmen Brandschakung zu bewahren."

Der Marchese setze des Herzogs Späherblicke ein undurchdringlich Gesicht entgegen und entgegnete, sich beistimmend verbeugend: "Daran kann gar kein Zweisel sein. Doch es ist mir eine große Beruhigung, daß Eure herzoglichen Gnaden schon so genau und richtig von der ganzen traurigen Sache und der Gerechtigkeit der thätlichen Verteidigung meiner Tochter unterrichtet sind. Ich kam nicht eigentlich, um anzuklagen, sondern allein zur Richtigstellung von Thatsachen, die man, möglicherweise aus Unkenntnis der Wahrheit, entstellt vor Euer Ohr gebracht haben konnte."

"Ihr sehet, mein lieber Ghisberti —" erwiderte der Herzog etwas pathetisch, "Eure Besorgnis war unnötig. Doch," fügte er gütig lächelnd hinzu: "Ich din Eurem Frrtum, der meinem Beamten Unrecht that, dankbar, daß er mir einen so werten Besuch gebracht. Gestattet meiner teilnehmenden Bewunderung Eurer tapferen Tochter die Erkundigung, ob die schöne Dame auch nicht etwa üble Folgen von dem gehabten Schrecken davon getragen hat?"

"Ich danke Eurer herzoglichen Gnaden für diese Teilnahme.

Körperlich ist sie ganz gut davon gekommen, aber ihre Seele ist schwer beunruhigt von ihrer mutigen That. Der Tod ihres Ebelknaben, eines entfernten Verwandten, betrübt sie ohnedies schwer, aber noch viel schwerer lastet der des Käubers, der von ihrer Hand siel, auf ihrem Gewissen."

"Ah! das ift sehr bedauerlich und thöricht noch obendrein! Habt Ihr denn der übergewissenhaften Dame nicht vorgestellt, wie wenig an dem Leben solches Schurken gelegen ist? Das Pferd, welches sie trägt, der Hund, der ihren Schritten folgt, sind mehr wert als solcher Auswurf der Menscheit."

Der Herzog beklamierte diese Phrasen mit einigermaßen

theatralisch angehauchtem Pathos.

Der Marchese verbeugte sich und erwiderte: "Was nützen Vorstellungen in solchem Falle? So gut wie nichts. Die sanft heilende Hand der Zeit allein kann hier Hilfe bringen und —"

"Zerstrenungen, Zerstrenungen, mein lieber Ghisberti!" fiel höchst eifrig der Herzog ein, "glaubt mir, mein würdiger Freund, Einsamkeit befördert nur das gefährliche Grübeln über derartige trübselige Dinge. Ich gebe in vier Wochen zur Feier des Namenstages meiner Braut ein Fest, wie diese Mauern kein glänzenderes je gesehen. Man sagt mir Leichtsinn nach, mein lieber Ghisberti, und es ist wahr, nicht ganz ohne Grund, "sügte er heuchserich, den Blick senkend, hinzu, "aber diesmal wird das Fest des Gegenstandes, den es verherrlichen soll, meiner kaiserlichen Braut würdig sein, dafür bürgen übrigens auch schon die Namen der Damen, welche an meiner Seite die angenehme Pflicht übernehmen wollen, die Damen zu empfangen. Meine beiden Muhmen Maria Salviati und Madonna Beatrice selbst werden dem Feste präsidieren."

Die erstere war die Mutter Casimos, des späteren Nachfolgers Alessandros, und die andere die Mutter des Prinzen Antonio. Beides sittenstrenge, hochgeachtete und verehrte Frauen. "Ihr dürft mir," suhr der Herzog fort, "die Bitte nicht abschlagen, mein teurer Marchese, bei diesem Feste mit Eurer schönen Tochter zu erscheinen."

"Nein, weigert Euch nicht —" fiel er dem Marchese ins Wort, als dieser sprechen wollte, um, wie der Herzog auf seinem Gesicht zu lesen glaubte, ablehnend zu erwidern. "Ich nehme

eine Zurückweisung nicht an, denn dann — würde ich glauben müssen, es sei wahr, was man mir von Euch gesagt." Der Herzog schwieg und heftete einen so stechenden, drohenden Blick aus seinen funkelnden Augen auf den Marchese, daß dieser innerlich darunter erbebte, denn er wußte, wie gefährlich es war, Alessandros Argwohn, den stets bereiten, zu reizen.

Doch war der würdige Mann im Bewußtsein seines reinen Gewissens schnell gefaßt und erwiderte, den bösen Augen, die ihn fixierten, mit freimütig offenem Blide begegnend: "Darf ich fragen, was es sei, das man Eurer Herrlichkeit von mir gesagt? Ich bin mir nicht des Geringsten bewußt, was irgend feindlich gegen Eure erlauchte Person oder Familie wäre, oder mir sonst zur Unehre gereichte."

"Nun — nun — beruhigt Euch nur, ich glaubte es ja bisher auch nicht, obgleich Euer beharrliches Fernbleiben von meinem Hause eher geeignet ist, jene Verleumdungen als meinen Unglauben daran zu bestätigen."

"Ihr wollet mir ausweichen, Herr Herzog," beharrte der Marchese. "Ich bitte Euch, sprecht Euch aus und gestattet mir, mich zu verteidigen."

"Nun denn, Ihr wollet es. Also — man sagte mir — ah! da bist du ja, Giomo" — unterbrach sich der Herzog und blickte erwartungsvoll dem soeben auf der Schwelle des Kabinetts erscheinenden Kämmerer entgegen — "ist mein Besehl außegesührt?"

"Ja, gnädigster Herr —" war die Antwort. "Es ist gut." Der Kämmerer verschwand, und der Herzog wendete sich dem Marchese wieder zu. — "Berzeiht die Unterbrechung!" sagte er mit all der gewinnenden Hösslichkeit, die er so gut anzunehmen wußte, wo es galt, seine inneren Gestinnungen zu verbergen. "Um also wieder zu unserem vorigen Thema zurüczzukommen — man sagte mir, Ihr gehöret seit langem zu den Unzusriedenen, seiet mir und meiner Dynastie seindlich gesinnt. Aus all diesen Gründen hättet Ihr Euren jungen Sohn, dessen Kenntnisse und Begabung man so rühmt, veranlaßt, auf eine Stelle in meiner Regierung zu verzichten. — Doch — sprechen wir nicht mehr davon —" setzte der Herzog leichthin beschwichtigend hinzu, obgleich seinem lauernden Späherblicke das Aufzucken,

welches den Marchese bei der erwähnten, unleugbar wahren Thatsache blipesgleich durchzitterte, keineswegs entgangen war. "Ich habe, wie gesagt, besseres Vertrauen zu Guren lopalen Gesinnungen und bin nicht so rasch, an die Feindschaft von Leuten zu glauben, benen ich nie etwas gethan, und zu gerecht. Jeder Mensch hat um ohne Untersuchung zu verurteilen. Feinde, die sich bemühen, seine redlichsten Absichten in das Gegenteil zu verkehren. So wird es auch Euch gehen, mein werter Marchese — Euer Sohn wird wahrscheinlich noch keine Lust gehabt haben, sich mit ben Staatsgeschäften abzuplagen. Er hat recht. — taufendmal recht, mein lieber Ghisberti! benn es ist — im Bertrauen gesagt — ein gar zu lästiges, langweiliges, unerquickliches, ach, wie schweres Umt für einen jungen, lebensluftigen Menschen. — Also — wie gesagt — Ihr kommt zu dem Feste und bringt Eure schöne Tochter mit - nicht mahr?"

Was konnte nun der Marchese anderes thun, als sich dankend zu verbeugen und zu versichern, daß er mit Freuden diesen kleinen, ihn selbst nur zu Danke verpflichtenden Beweisseiner Lochalität bringen und mit seiner Tochter erscheinen wolle, wenn anders diese bis dahin wieder wohl genug sein werde, um ihre Gemächer zu verlassen, und die Aufregung eines Festes zu ertragen.

Der Herzog sprach seine sichere Hoffnung, daß dies der Fall sein möge, in einem Tone aus, der dem Marchese vollkommen die Gefährlichkeit eines solchen Ausweges zeigte, schüttelte ihm aber dann in herzlichster Weise die Hand und

begleitete ihn höflich bis zur Thur des Rabinetts.

Gedankenvoll und das Herz von schwerer Sorge erfüllt, stieg der Marchese die Treppe des Palastes hinab, welche nach dem großen Hose führte, von dem aus man in die Gärten eintrat. Er wußte nur allzuwohl, daß Alessandro niemals freundlicher war, als wenn es galt, irgend wen, den er haßte, dadurch sicher zu machen und ihn über das Schwert zu täuschen, das, zum Niedersallen bereit, schon über seinem nichtsahnenden Haupte schwebte.

## 3. Provoziert.

Während der Marchese, diese Gedanken in seinem Geiste wägend, am Fuße der Treppe angelangt, sich links dem Ausgange zuwenden wollte, sah er einen Bekannten soeben in dem nach dem Garten führenden Thore verschwinden und schritt, seine Absicht ändernd, jenem nach, um mit ihm zu sprechen.

Es war ihm willkommen, sich ein wenig zu zerstreuen in freundschaftlicher Unterhaltung, statt so, ganz mit Sorgen ersfüllt, vor sein ohnehin trübe gestimmtes Kind zu treten.

Auf dem Wege, den er hätte passieren müssen, um auf die Straße zu gelangen, stand eine Gruppe von sechs jungen Edelleuten in scheinbar sehr eifriger Unterhaltung, die sie indessen nicht verhinderte, jede Bewegung des Marchese mit lauernden Blicken zu verfolgen.

Die jungen Männer trugen die von dem prachtliebenden Alessandro eingeführte spanische Tracht, die, damals noch keines-wegs allgemein angenommen, sie als zum engsten Kreise des Hoses gehörig bezeichneten.

Als sie den Marchese sich wider Erwarten dem Garten zuwenden sahen, setzten auch sie sich in Bewegung, um ihm in einiger Entfernung langsam zu folgen.

Der Marchese versuchte vergeblich, seinen sehr rasch gehenden Bekannten einzuholen, und hatte ihn endlich an einer scharfen Biegung des Weges aus den Augen verloren, konnte ihn auch, da er jedenfalls einen der Seitenwege eingeschlagen hatte, nicht wieder finden.

Mißmutig kehrte er um, sah sich aber nach einigen Schritten plötslich jener Gruppe junger Edelleute gegenüber, aus deren Mitte ihm Bianconi di Walandino, der Feind und Verfolger seiner Tochter, entgegen- und geradezu den Weg vertrat.

"Ch! . Guten Morgen, mein Herr Marchese — " redete er ihn an, sich in den Hüften wiegend und mit der weißen, von Inwelen funkelnden Hand sein die Oberlippe zierendes Bärtchen ked in die Höhe wirbelnd.

"Ein weißer Rabe an diesem Hofe! — wie! — meine Herren?" — wendete er sich an seine Begleiter, in einem II. Baus Bibl. II. Band XI.

marktschreierischen Tone und mit einer Handbewegung, als zeige er wirklich irgend ein feltenes Tier.

"Gebet Raum, Messire Malandino," sagte innerlich vor But knirschend, aber äußerlich voll ruhigster Bürde, der Berhöhnte. "Ich bin eilig und habe überdies durchaus nichts mit Euch zu reden."

"Nicht? Haha! Habt Ihr nicht? 's ist merkwürdig!" höhnte lachend der andere.

Seinem Gelächter akkompagnierten wie auf Kommando seine Gefährten.

Malandino wich nicht von der Stelle und fuhr fort: "Und ich wette doch — Ihr möchtet mir recht viel — sehr viel sagen, wenn — Ihr es nur wagtet. Heh? Aber Ihr fürchtet Euch, mein werter Herr fünftiger Schwiegervater, Ihr fürchtet Euch! Hihih! grüßt doch Eure schöne, tapfere Tochter, meine süße Braut, vielmals von mir."

Jest war es mit der Mäßigung des Marchese vorbei. Solcher Frechheit gegenüber entschwand ihm im Augenblick der lette Rest der mit ungeheurer Ueberwindung sestgehaltenen Selbstbeherrschung. Flammende Köte bedeckte sein vorher vor Uebermaß der inneren Bewegung erbleichtes, männliches Antlitz, Flammen des Jorns brachen aus den dunksen Augen. Die gebeugt getragene, hohe Gestalt richtete sich kerzengerade zu imposanter Halung empor und, ein ganz anderer als vorher, rief er, die Hand ans Schwert legend, mit einer Stimme, deren mächtiger Klang an das Grollen eines gereizten Löwen gesmahnte: "Unverschämter, wie könnt Ihr Euch erfrechen —"

Er vermochte nicht zu vollenden, denn Malandino, der nun erreicht, was er gewollt, rief schäumend: "Was, Alter?! Ihr wagt es, mich zu beschimpfen! Da — nehmt dies —"

Er hob die Hand, um den würdigen Mann in das Ansgesicht zu schlagen.

Doch der Marchese wich dem Schlage mit einem behenden Seitensprunge, bei dem er einen der Begleiter seines Feindes durch den unerwarteten Anprall über den Hausen warf, aus und rief, seiner selbst nicht mehr mächtig, sein Schwert ziehend: "Nun ist's genug! — Verteidigt Euch, Elender! Ich wäre der

Beschimpsung würdig, die Ihr mir zugedacht, wenn ich sie Euch nicht blutig in das freche Gesicht zurückgebe!"

Die Begleiter Malandinos machten anscheinlich Miene, sich bazwischen zu werfen, er aber kreischte: "Gebet Raum und lasset meinen lieben Schwiegervater gewähren. Der gute Mann hat zu heißes Blut für sein Alter! Ich will ihm aus aufrichtiger Liebe ein wenig zur Aber lassen, das wird ihm gut thun."

Wenn der Elende gehofft hatte, durch diesen Hohn die Wut des Beleidigten auf das Aeußerste zu treiben und ihn so der nötigen Besonnenheit und Ruhe beim Zweikampse zu berauben, so irrte er sich.

Der Marchese durchschaute die Absicht und wie durch Zauber ward sein wild empörtes Blut ruhig und kalt. Die vibrierenden Nerven beruhigten und spannten sich, der zitternde Mann ward sestahl und der vorher so wildlodernde Blick kalt und stätig.

Der Kampf begann.

Malandino, ein vorzüglicher Fechter, der keinen Gegner fürchtete und niemals unterlegen war, wie viele Zweikämpse er auch schon gehabt, war gleichwohl der Sicherheit und Ruhe dieses Gegners nicht gewachsen.

Seine ungestüme Kampsweise, seine unberechenbaren, blitzschnellen Ausfälle, brachten ihn hier entschieden in Nachteil, denn sie vergeudeten zu rasch die Kräfte, welche in dem durch ein ausschweisendes Leben entnervten und erschöpften Körper ohnedem nicht im Uebermaß vorhanden waren. Er keuchte bereits, und der Schweiß begann ihm in Strömen vom Gesicht herab zu sließen.

Der Marchese verteidigte sich bis jetzt nur, er hatte noch nicht die leiseste Bewegung zum Angriff gemacht.

Da, mit einem Male kam Leben in seine statuengleiche Haltung, und eine Minute darauf brach Malandino mit durch= bohrter Brust zusammen.

Ein Blutstrom stürzte über seine Lippen, die lodernden Augen brachen. Der Körper streckte sich — Bianconi di Malans dino war eine Leiche.

Der Marchese war bestürzt, denn in dem Augenblicke, als sein Feind tot zu Boden sank, mußte er auch sofort der mögslichen Folgen gedenken.

War zu hoffen, daß diese jungen Männer, die Freunde und Gesinnungsgenossen des Gesallenen, dem zu erwartenden Jorn des Herzogs über den Tod seines Günftlings gegenüber den Mut haben würden, die Wahrheit zu sagen? Ja, hatten sie überhaupt auch nur den Willen dazu? Würden sie zugestehen, daß er nicht ohne ihre Anteilnahme und Billigung, von dem Gesallenen in wahrhaft insamer Weise provoziert, ja zu dem Zweikampse geradezu gezwungen worden?

Sein Blick glitt prüfend von dem einen zum andern, aber da war nichts zu finden, was ihn ermutigt hätte, zu glauben, sie bewahrten in ihrem entarteten Innern noch einen Rest uns besleckter Ehre, die sie zwingen würde, zu seinen Gunsten zu

zeugen.

Ratlosigkeit, Bestürzung, seige Furcht und auch die Schadensfreude, den gesallen zu sehen, unter dessen Hochmut und Uebershebung sie wohl manches Mal gelitten haben mochten — das war es, was des Marchese seelenkundiger Blick auf ihren bleichen Gesichtern las. nichts weiter.

Er wischte sein blutiges Schwert mit seinem Tuche ab, und es in die Scheide zurückstoßend, beschloß er dennoch, den Versuch zu machen, sie an ihre Ehrenpsticht zu machnen. Er sagte: "Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, Messires, daß ich diesen Ausgang des mir absichtlich von dem Toten aufgedrungenen Iweikampses lebhaft bedaure. Ich hosse, daß Ihr mir bei Seiner Gnaden, dem Herrn Herzoge, daß Zeugnis geben werdet, dieser Edelmann sei im ehrlichen, von ihm selbst erzwungenen Kampse gefallen?" —

Er wartete vergebens auf ein Wort, auf eine Bewegung, die ihm ihre Bereitwilligkeit, ihre Ehrenpflicht gegen ihn erfüllen zu wollen, angedeutet hätte.

Bu stolz, um noch einen Bersuch zu machen, sie dazu zu bewegen, wendete er sich ab, um den Garten zu verlassen.

Allein, wenn sie nicht den Willen oder den Mut gefunden, ihm die Wahrheit zu bezeugen, so sanden sie ihn doch dazu, ihn ohne Zaudern der Rache des Herzogs zu überliefern.

Der Marchese ward plöglich von hinten überfallen, an beiden Armen gepackt und bedeutet, er sei ihr Gefangener, da er gegen die Palastgesetze, welche Zweikampfe inmitten des

Herzoglichen Besitztums bei strenger Strafe verboten, gefehlt habe.

Ghisberti maß die Feigiinge mit Bliden niederschmetternoster Berachtung und ließ sich ohne ein Wort der Erwiderung gebuldig dem Ausgange zuführen.

Im Ausgang des Gartens aber, im Begriff, diesen zu betreten, begegnete ihnen der Principe Antonio und fragte befremdet nach der Ursache dieses sonderbaren Aufzuges.

Einer der jungen Sdelleute begann zu sprechen, ward aber sogleich von dem Prinzen unterbrochen, der ihm nachlässig über die Schulter zurief: "Ich habe nicht Euch, sondern den Marchese Ghisberti befragt. Ihr habt zu schweigen, junger Mann!" setzte er streng hinzu, als jener sich verantworten wollte.

Als der Prinz darauf von dem Marchese alle Thatsachen streng der Wahrheit gemäß gehört, sagte er zu den Edelleuten: "Ihr könnt Euch entfernen, Messires. Ich werde meinem Vetter, dem Herzog, selbst Bericht erstatten."

"Aber — Ihr verzeiht, gnädigster Herr. Der Befehl des

Herzogs besagt, daß jeder verhaftet werden soll —"

"Welcher mutwillig den Burgfrieden des Palastes und dessen Umgebung durch Rausereien stört. Ganz richtig, Messire — hat der edle Marchese Ghisberti das gethan? Habt Ihr etwa die Stirn, Messires, das zu behaupten, nachdem Ihr doch allesamt Zeugen von dem geraden Gegenteil gewesen? Nehmt lieber Euer Gedächtnis, Euer Erinnern von so kurzer Vergangen-heit besser zusammen, sonst möchte ich mich versucht fühlen, das meine zu schärfen, und ich meine, sügte der Prinz mit einem etwas spöttischen Lächeln hinzu, "das würde keinem von Euch besonders angenehm sein."

Tief sich verbeugend, schlich sich einer nach dem andern

schweigend von dannen.

So schlecht waren sie denn doch noch nicht, um dem Marschese in das Gesicht eine so ungeheure Lüge zu wagen, und außerdem hatten sie auch alle Ursache, den Prinzen sich nicht zum Feinde zu machen, denn ein jeder hatte irgend etwas, der eine in dieser, der andere in jener Weise auf dem Kerbholz, von dem er fürchten mußte, es vor dem Herzog gebracht zu sehen, und daß der Prinz bei aller Vortrefflichkeit seines

Charafters schonungslos vorging, wo er vernichten wollte, das wußten sie und fanden es deshalb später, als sie befragt wurden, für besser, bei der Wahrheit zu bleiben.

"Geht nach Hause, edler Hert," hatte sich der Prinz zu dem Marchese gewendet, "und erholt Euch von dem unangenehmen Begebnis. Es ist eine böse Sache, das ist nicht zu leugnen, und Alessandro ist unberechendar, aber ich hoffe dennoch, ihn Euch zu versöhnen. Schlimmsten Falles müßtet Ihr sliehen — doch hoffe ich, daß dies nicht nötig wird. Rechnet aber in allen Fällen ganz auf mich." Und ohne die Danksagungen des Marchese anhören zu wollen, eilte er in den Balaft.

Wie gut dem Prinzipe die Besänftigung seines Verwandten gelungen war, davon erhielt der Marchese schon am anderen Tage den Beweis.

Der Herzog schickte Lorenzino bei Medici, einen der sittenslosesten unter den zahlreichen Genossen seiner Ausschweifungen zwar, aber immerhin seinen nahen Verwandten, mit einer sehr anädigen Botschaft an ihn.

Der Herzog — sagte Lorenzino, der mit der Ruhelosigsteit und Verwegenheit seines Charakters eine große persönliche Liebenswürdigkeit und höfische Geschmeidigkeit vereinte, — lasse dem werten Marchese Ghisberti sein Bedauern über die schwere Beleidigung ausdrücken, welche ihm von einem seiner Diener innerhalb der Grenzen seines Palastes zugefügt worden.

Er sende ihm nicht nur seine völlige Verzeihung für die Nebertretung der Palastgesete, sondern süge auch die Verssicherung hinzu, er würde, wenn nicht der Veleidiger bereits seinen wohlverdienten Lohn von dem Marchese selbst empsangen, eine exemplarische Strase über ihn verhängt haben. Auch sei dieser Gelegenheit dem Herzoge zu Ohren gekommen, daß nicht, wie er und auch der Marchese selbst angenommen, jener Ueberfall der Madonna Clodisde Ghisberti von Käubern um eines Lösegeldes willen, sondern ganz allein von Malandino geplant und von dessen, sondern Leuten ausgeführt worden sei. Um nun seine entschiedene Mißbilligung alles Geschehenen zu erkennen zu geben, und dem Marchese wie seiner Tochter Genugthuung zu verschaffen, habe der Herzog sich entschlössen, sür

den Abend des Feftes Madonna Clodilde zu feiner Dame zu wählen, und erwarte, daß fie fich mit ihrem Bater und in Begleitung ihres Bruders, auf den er die Ginladung hiermit ausdrudlich ausdehne, rechtzeitig einfinde, um mit den Damen seines Saufes die Gafte zu empfangen.

Lorenzino fügte noch manches Freundliche bei und schien an diesem Tage seine mabre Natur völlig abgestreift zu haben.

benn er benahm sich durchaus angemessen und würdig.

Dennoch dankte der Marchese Gott, als er ihn los war. Ueber bie möglichen Folgen bes Zweikampfes glaubte ber Marchese sich nun allerdings völlig beruhigen zu dürfen, aber in anderer Beziehung war er besto unruhiger. Run gab es keinen Ausweg mehr, das Erscheinen Clodildes beim Feste war ein gebieterisches Mak geworden.

Aber — wo war der bewegende Grund, der den Herzog all dieser Zuvorkommenheit, zu all dieser übergroßen Freundlichkeit veranlakte? Man war es nachgerade gewöhnt. hinter einer That der Großmut und Gerechtigkeit von seiner Seite irgend einen bewegenden Grund bes Gigennutes zu vermuten, und man irrte fich selten bei solcher Annahme.

War es allein der Gigenfinn, das Erscheinen einer Familie. die so lange sich beharrlich ferngehalten, am Hofe zu erzwingen? Galt es seiner Tochter Ehre und Unschuld? Aber — er kannte sie ja gar nicht — sie war nie mit ihm zusammengetroffen, und - würde er dann Giulio mit einladen? War das nicht ein Wächter und Beschützer mehr an Clodildens Seite?

Und — burgte nicht der Anlag des Festes, burgten nicht die Namen. Madonna Beatrice und Maria Salviati, für die würdiafte Gesellschaft und den anständiaften Ton desselben?

Uneins mit fich felbit, bald hoffend, bald fürchtend, qualte sich der Marchese ein paar angstwolle Tage mit seinen Bebanken und Blänen, die so rasch entworfen als verworfen wurden.

## 4. Die Intrique.

In der Nacht des dritten Tages nach Lorenzinos Besuch war der Marchese gerade im Begriff, sein Lager aufzusuchen, als die Thur des Schlafgemaches fich öffnete, und, von Wolf geleitet, ein bis zur völligen Unkenntlichkeit vermummter Mann eintrat.

Wolf entfernte sich sofort wieder, schloß die Thur hinter sich, und einen Stuhl heranziehend, setzte er sich quer vor der Thur des Vorzimmers nieder, um jeden Lauscher fernzuhalten.

Der außerordentlich bestürzte Marchese, der sich in sliegender Haft wieder anzukleiden begann, sah seinen unerwarteten Besuch Hut, Mantel und die Halbmaske abwerfen und blickte mit namenlosem Erstaunen in des Prinzen Antonio edles, ernstes Gesicht.

"Ihr habt wohl gerade mich am wenigsten zu sehen erwartet, mein lieber Marchese, —" sagte dieser, ihm die Hand bietend — "mich, der ich so lange Euer Haus nicht betreten, weil ich mir die Kraft nicht zutraute, Madonna Clodildes liebliches Antlitz wiederzusehen, ohne von neuem die halb gesichlossene Herzenswunde bluten zu fühlen. Ich habe ihr aber gelobt, immerdar ihr treuester Freund zu bleiben, da ich ihr Gatte nicht sein soll, und dieses mein Manneswort einzulösen, bin ich gekommen."

Der Marchese hatte sich inzwischen gesaßt und begrüßte nun mit voller Herzlichkeit den werten Gast. Den Prinzen zu einem bequemen Siße geleitend, nahm er selbst ihm gegen= über Platz und sagte: "Es ist wahr — Ihr habt mich über= rascht, mein teurer Prinz. Aber was es auch sein mag, das Euch zu mir sührt, ich sühle mich sehr geneigt, es willkommen zu heißen, da dies unbekannte Etwas die bewegende Macht geworden, mir Euren so lange schmerzlich vermißten Besuch wieder zu bringen."

"Ihr seid sehr gütig, mein lieber Marchese, und ich bin Euch sür Eure Freundschaft herzlich dankbar, bezweiste aber, daß Ihr geneigt sein werdet, den mehr als ernsten Anlaß, der mich zu so unpassender Stunde in Euer Haus zurückgesührt, zu preisen. — Macht Euch gesaßt, sehr Schlimmes zu hören. — Ihr und die Eurigen befindet Euch in einer surchtbaren Gesahr. Euch daraus zu retten, bin ich gekommen; damit ich dies jedoch kann, muß ich uneingeschränktes Vertrauen und Grabesschweigen über meine Hilse von Euch fordern. Werdet Ihr mir beides gewähren, auf Euer unbestecktes Edelmannswort?"

"Ja, mein Prinz — ganz und gar, auf mein Ebelmannswort! Ich ahne überdies, was Ihr mir sagen wollt. Ich fühle die Gefahr, die mich umgiebt. Der Herzog will den Tod seines Günstlings an mir rächen. Ist es nicht das?"

"Schlimmer, weit schlimmer als das, mein alter Freund! Doch — ehe ich weiter spreche, lasset mich Euch noch einmal eindringlichst zu Gemüte sühren, daß ich Euch nur retten kann, wenn Ihr auf jede Selbstbestimmung verzichtet, Euer und der Euren ganzes Wohl und Wehe, ja Eure ganze Eristenz völlig in meine Hände gebt und meinen Anordnungen in jeder Beziehung Gehorsam leistet. Es ist ein ungeheures Verlangen, daß ich da an Euch stelle, aber — die Gesahr ist auch eine ungeheure und verlangt ungewöhnliche Mittel, um sie zu besichwören. Ich werde, das gelobe ich Euch bei Gott und bei meiner Ehre, Euer Vertrauen nicht täuschen und — "

"Ich bitte Euch, saget nichts weiter, mein edler Prinz, es ist unnötig. Ich gebe mich und die Meinen, gebe alles, was ich bin und habe, mit schrankenlosem Vertrauen ganz und aar in den Schut Eurer Ehre."

"Ich danke Euch, Ghisberti, Ihr werdet es niemals bereuen," erwiderte Antonio ergriffen, dem Marchese die Hand reichend.

"Ihr werdet Euch wundern," begann er wieder, "daß ich, der ich mich doch keineswegs des Vertrauens meines lasters haften Vetters ersreue, von einer Intrigue, die doch im tiessten Geheimnis, in seinem eigenen Geheimkabinett von ihm selbst und seinen intimsten Werkzeugen gesponnen ward, dennoch so ganz unterrichtet din. Aber ein Mensch, wie Alessandro übt eben den verderblichsten Einfluß auf seine ganze Umgebung aus, er demoralisiert gewissermaßen selbst die Besten, indem er auch zu Maßregeln zwingt, die sie verabscheuen und über die sie vor sich selbst erröten, deren sie sich doch trot alledem bedienen müssen, teils um der Sicherheit ihrer eigenen Existenz willen, teils um nicht jedes Einflusses, der ihnen doch hin und wieder gestattet, im stillen den bösen Plänen entgegenzuarbeiten und hier und da einen Unschuldigen zu retten, verlustig zu gehen.

In dieser Lage befinde auch ich mich. Gleich Alessandro habe ich meine gut besoldeten Spione und von diesen ersuhr ich folgendes: Jener elende Malandino, der von Eurer Hand ein viel zu ehrenhaftes Ende fand, freite seiner Zeit um Madonna Clodilde, nicht etwa deshalb, weil ihre süße Schönheit, ihre Engelsmilde und zahlreichen Tugenden sein Herz gerührt hatten, sondern allein in der Absicht, durch sie seinen Sinfluß auf den Herzog zu befestigen."

Ein Stöhnen tiefften Grimmes erleichterte hier die gepreßte Brust des Baters, der schweigend, aber mit frampshaft geballten Händen der Entwickelung des insamen Anschlages zuhörte.

"Noch hatte Aleffandro Euer schönes Kind nicht gesehen, noch wußte er nicht, welchen Schat himmlischer Schönheit, welche Berle von Reinheit und Unschuld Malandino ihm zusgedacht. Da zeigte der abgewiesene Freier ihm eines Tages Donna Clodilbe in der Kirche, und, wie er erwartet hatte, fing der Herzog in kaum je dagewesenem Grade Feuer und erteilte ihm Vollmacht zu jeder Schandthat, um dies Kleinod in seinen Besitz zu bringen.

Jene kleine Rauferei, bei der Malandino eine gänzlich unbedeutende Wunde empfing, brachte ihn auf den Einfall, sich tödlich verwundet zu stellen, um Madonna Clodilde, die, um ihm auszuweichen, es nicht mehr wagte, ihren Palast zu verslassen, sicher zu machen. Durch seine Spione ersuhr er alsbald, wie gut seine teuflische List gelungen, und bereitete den Ueberfall vor.

Als die Entführung durch Eurer Tochter Geistesgegen= wart und Tapferkeit vereitelt worden, knirschte der Herzog vor But, und sein Berlangen, das Weib, das ihre Ehre so tapfer zu verteidigen wußte, dennoch in seinen Besitz zu bringen, ward immer glühender.

Mit seinen beiden Kämmerern, dem Schurken Giomo und dem Ungar, hielt er Rat, wie man in anderer Beise zum Ziele gelangen könne.

Das waren die Geheimräte, und die wichtigen Staatsangelegenheiten, die gerade in seinem Kabinett verhandelt wurden, als Ihr in den Palast kamet, um Audienz zu fordern.

Ein neuer Plan war rasch entworfen, und Giomo ward ausgesandt, um Malandino von Eurer Anwesenheit zu benach= richtigen und ihm den Besehl zu bringen, Such zu provozieren. Der Herzog wußte, welch vorzüglicher Fechter Malandino war, wußte, wie viele er damit bereits ins Jenseits befördert hatte, und erwartete mit Bestimmtheit, er werde Euch töten oder doch mindestens töblich verwunden. Man hatte dann in jedem Falle freie Hand, ein schutzloses Mädchen insgeheim zu überfallen und zu entsühren.

Das war dem anfänglichen Vorschlage Giomos, direkt unter irgend einem leicht gefundenen Vorwande sich Eurer zu

bemächtigen, bei weitem vorzuziehen.

Das wagte Alessandro denn doch nicht. Da aber ein so hinterlistiger Mensch, wie mein entarteter Better, immer gern zwei Pseile in seinem Köcher hat und es liebt, sich auch auf unvorhergesehene Fälle vorzubereiten, so empfing er Euch mit all jener Hösslichkeit, deren er sich mit so vollendeter Meisterschaft zu bedienen weiß, daß es ihm oft gelingt, selbst die zu täuschen, die ihn nur zu genau kennen; er machte Euch sicher und bahnte einen neuen Plan durch jene Einladung an, der in einem Augenblicke in seinem intriguanten Geiste entstanden war.

Als ich an jenem Tage zu ihm kam und er durch mich von dem üblen Ausfall seines Anschlages auf Euer Leben hörte, war er einen Augenblick vor Ingrimm wie von Sinnen, dann aber glättete sich sein Gesicht wieder, und er hörte meine Borstellungen, meine Berteidigung Eurer gerechten Sache mit einer Miene an, die mir im Augenblicke rätselhaft blieb, die ich jedoch, nachdem ich alles gehört, was ich Euch jett mitteile, nur zu gut verstand.

Es war bereits mit der Bervollständigung seines neuen Schurkenplanes fertig geworden und seiner Opfer sicher.

Als ich geendigt hatte und seine Entscheidung erwartete, stand er auf und sagte, mir mit wohlwollendem Lächeln auf die Schulter klopsend: "An dir ist ein vortrefflicher Advokat verdorben, Antonio. Du hast mich überzeugt. Der arme Malandino thut mir eigentlich seid, er war ein lustiger, brauchsbarer Kerl — doch — warum betrug er sich wie eine Bestie! Er war eben übermütig geworden, tropte zu sicher auf meine Gnade, und — 's ist wahr, der Ghisberti war ihm gegenüber in seinem Rechte. Der arme Mann ist eben zu schwer gereizt

worden, da vergißt man wohl, was das Gesetz gebietet. Ich sehe es ein, und will ihm nicht mehr zürnen. Seinen Arm vertraulich in den meinen legend, neigte er sich zu mir: "Nennst du den Marchese und seine Tochter, deren Schönheit man so sehr rühmt, näher?" fragte er.

Ich begegnete seinem lauernden Blicke mit sestem Auge, denn ich wußte wohl, er wollte nur wissen, ob ich die Wahrsheit verleugnete; ich war ja sicher, daß seine Spione ihm längst berichtet hatten, wie ich ohne Erfolg um Madonna Clodilde geworben. Deshalb gab ich ruhig die Antwort: "Ja ich kenne beide und zwar genau, da ich Madonna Clodilde einst liebte."

"Was?" rief er kurz auflachend, "du, der Weiberfeind, welcher geschworen, sich nie wieder zu verehelichen? Was du sagst! Das ist mir ja sehr interessant! Warum aber hast du nicht um die Dame geworben? Der Marchese ist reich, sehr reich, wie man sagt, die Familie ist gut — ich hätte gegen dies Bündnis nichts einzuwenden gehabt."

Genug davon, schloß der Prinz, das weitere will ich mit Stillschweigen übergeben.

Ich verließ ihn mit dem Erfolge meiner Intervention zu Eurem Gunften, im ganzen zufrieden, aber doch von irgend welcher Ahnung beunruhigt und über jenen schon erwähnten rätselhaften Gesichtsausdruck Alessandros brütend.

Lorenzinos Sendung am Tage nachher vollendete das Net, in dem ich Euch mit Schrecken gefangen sah. Ich nahm meine Maßregeln und erfuhr heute morgen alles.

Alessandros Plan ist dem Gelingen nahe, denn der Besuch dieses Festes — dem meine eigene Mutter vorstehen, ihm somit als Lockvogel dienen muß — vollendet seinen Triumph. Indem Ihr mit den Euren die Schwelle des Palastes an jenem Abende betretet, liesert Ihr Euch und Euren Sohn seinen Banditen und Eure holdselige Tochter dem Herzog aus."

Abermals entfloh ein dumpfer Ausruf namenlosen Schreckens ben zitternden Lippen des Marchese; er wollte sprechen, aber der Prinz erhob Schweigen gebietend die Hand und sprach selbst weiter:

"Die Gärten des Palastes werden erleuchtet sein, denn ein namhafter Teil des Festes wird in ihnen stattfinden.

Ihr werbet vorsichtig natürlich nicht von Madonna Clodildes Seite weichen, dasselbe wird, von Guch benachrichtigt, Euer Sohn thun. Bon den anderen Gasten durch eine berabredete, leicht ins Werk zu segende Beranstaltung irgend welcher Art getrennt, werdet Ihr ruhig, den schönen Abend genießend, furchtlos und nichts ahnend ber erleuchteten Stelle zuwandeln, wohin man Euch unter irgend welchem Vorwande au locken weik. Plöglich fturgen Die durch Schnure verbundenen, im Laube der Bäume verborgenen Lamven um. Es ift finfter um Guch, Ihr und Euer Sohn werdet von den im Gebuich auf Euch lauernden Mördern überfallen und er= Eueren Todes=, der Madonna Clodilde Schreckensichrei erstickt die rauschende Musik. Madonna Clodilde wird fort= geschleppt und in eine jener Lasterhöhlen gebracht, wo Alessandro seine Orgien feiert. In dem Wirrwarr des Festes bemerkt man das Verschwinden dreier Personen nicht leicht; da aber Madonna Clodilde die Dame des Herzogs an diesem Abende war, so wird dafür gesorgt, daß die Gesellschaft auf glaub= würdige Beise erfährt, sie habe sich erschöpft mit ihren Ungehörigen zurudgezogen und nach Haufe begeben.

Eure und Eures Sohnes Leichen werden fortgebracht und auf der Straße, die Ihr zu passieren habt, samt denen Eurer inzwischen ebenfalls ermordeten Diener niedergelegt. Der Unsichein eines Kampses ist ja so leicht geschaffen. Ihr seid dann von Banditen übersallen und ermordet, Eure Tochter in die Berge geschleppt worden. Alessandro wird rasen, daß selbst seine Gäste nicht mehr vor den Käubern sicher sind, wird einige aufgreisen und auf der Folter zu dem Geständnisse zwingen lassen, daß sie es waren, welche Euch, und aus Furcht, entdeckt zu werden, in den Bergen auch Eure Tochter nachträglich ers mordet haben. Ihr wisset, man kann auf der Folter noch ganz andere Dinge aus dem empfindlichen Menschenleibe herauss

pressen.

Darauf werben die Berbrecher unter möglichst großen Umftänden gehenkt und die Sache ift abgethan.

Was Madonna Clodilde betrifft," murmelte er knirschend und mit der Hand seinen Wams aufreißend, denn der innere Ingrimm erstickte ihn fast — "so schafft sie, wenn der ver= brecherische Schurke ihrer mübe geworden, dasselbe Gift aus bem Wege, dem die schöne unschuldige Luisa Strozzi, des armen Luigi Bapponi junge Gemahlin, erliegen mußte, weil sie sich Alessandros ehrlosen Anträgen nicht fügte und ihrem Gatten die Treue bewahrte.

Euere Güter und Euer Vermögen verfällt als herrenlos dem Staate, und Euer Henker wird schon Mittel und Wege finden, sich den Löwenanteil davon zu sichern, denn Ihr wisset, er ist allezeit geldbedürftig und die ungeheuersten Summen entschwinden ihm gleich Sand aus den Händen. Aber er würde sich nicht seines Raubes freuen! Mit diesen meinen Händen erwürgte ich ihn eher, als daß sein unreiner Hauch meine Heilige vergiften sollte!"

## 5. Die Gegenintrigue.

Der Marchese war völlig niedergeschmettert von der in solchem Umfange und solcher Nähe keineswegs erwarteten Gesahr, in der er und seine Kinder schwebten.

"Das Ungeheuer!" brach er endlich aus. "Hier giebt es kein Besinnen, kein Säumen, wir mussen schleunigst sliehen!"

"Ganz richtig, mein Freund, Ihr habt ben einzigen Weg zur Rettung bezeichnet. Wie Ihr es aber könnt - bag Ihr es könnt, bedarf reiflicher Ueberlegung und keines geringen Aufwandes von Vorsicht und List. Denn glaubt ja nicht, daß eine Flucht so leicht sein wird, und selbst wenn fie anscheinend gelingt, so wurdet Ihr Euch zu spät überzeugen, daß der Tiger, ber auf Euch lauert, Guch nur um fo rascher packen, Ihr um fo ficherer in feine verbrecherischen Sande fallen werdet. Gure Beseitigung zu verbergen, wird ihm in diesem Falle weit weniger Mühe machen. Nein — fagt nichts — wartet. Ich habe Guch iconungslos ben ganzen teuflischen Plan enthüllt, Euch die entsetliche Lage gezeigt, in der Ihr und vor allem die, welche mir nächst meiner Mutter das teuerste Wesen auf Erden ift und sein wird, sich befindet. Nun lasset mich zu dem bon mir entworfenen, bereits vorbereiteten und angebahnten Blane Eurer Rettung kommen.

Ihr mußt gänzlich verschwinden, das heißt, aus Stalien

verschwinden.

Die sich täglich schlimmer gestaltenden Zustände unserer engeren Heimat können so nicht lange mehr dauern. Meines verdrecherischen Betters Sturz kann troß der Gunst des gemeinen Volkes, auf die er sich stütt und die er durch seine Leutseligkeit und Zugänglichkeit, durch eine wohlseile Großmut, durch eine scheindar dem innersten Rechtsbewußtsein entsprungene Gerechtigkeit in kleinen Sachen sich zu gewinnen und zu ershalten versteht, nicht mehr lange dauern. Eure freiwillige Verbannung, wenn man Eure Flucht noch so nennen kann, wird sonach nicht eine zu langwierige sein. Seid Ihr damit einsverstanden?"

"Ganz und gar, mein Prinz — und dürfte ich auch nie meine teure Heimat wieder sehen, ich würde doch mit meinem armen Kinde flieben, so weit mich meine Füße tragen."

"Ihr habt recht. — Ift Guer Sohn ichon von Guch

zurückgerufen?"

"Nein, noch nicht. Ich zögerte, ihm die Weisung zus kommen zu lassen, bewogen von einem geheimen Gefühl banger Ahnung, daß ihm der Aufenthalt hier Verderben bringen könne."

"Das ist ein glücklicher Umstand. Nach meiner Ansicht darf jedoch Giulio Italien nicht mit Euch verlassen. So lange er bleibt, wird man Euch und Madonna Clodilde in der Nähe versteckt wähnen."

"Aber Alessandro wird an ihm seine Rache kühlen, wenn —"

"Ihn sicher zu stellen, das lasset meine Sorge sein. Seine Begleitung würde Eure Flucht nur erschweren. Man sindet drei Personen stets leichter als zwei. Ueberdies wäre seine Anwesenheit in der Nähe im Augenblicke einer Regierungsversänderung für seine künstige Stellung eine Notwendigkeit. Schreibt ihm also den Sachverhalt, der Euch nötigt, zu sliehen und weiset ihn an, ohne einen Augenblick Berzögerung nach Rom abzureisen, während er dort, wo er sich besindet, erklärt, er solge der Einladung Alessandros zum Feste. Leget dies Empsehlungsschreiben an den Papst bei," — der Prinz wählte

aus einen Paket Schriften, das er aus einer inneren Tasche seines Mantels hervorgeholt, einen Brief aus und gab ihn dem Marchese. — "Ihr wißt, Paul III. ist nicht gut auf Alessandro zu sprechen. Giulio muß sich damit sogleich nach dem Vatikan begeben und Audicnz begehren. Seid versichert, er wird sie, wenn er sagt, daß er von mir kommt, augenblickelich erhalten, und auf Grund meines Briefes wird ihm nicht nur eine Stelle in der nächsten Umgebung des Papstes, sondern auch dessen nachdrücklichster Schuß zu teil werden.

Das wäre die Sicherheit Eures Sohnes, und nun

zu Euch.

Ich hörte, Madonna Clodilbe sei leidend. Wird sie ims stande sein, zu Pferde zu reisen? Denn das ist um des schnelleren Fortkommens willen durchaus notwendig."

"Ich hoffe es, benn ihr Leiden ift spezifisch ein seelisches. Das Kind schreibt sich nicht nur die Schuld an des armen Anselmos Tod zu, sie macht sich auch noch über den von ihr

getöteten Schurken die schwersten Gemiffensvorwürfe."

"Das begreife ich; das ist nur die notwendige Konsequenz ihrer engelhaften Natur. Aber die gefährliche Lage; deren ganzen Umfang Ihr keineswegs ihr verheimlichen dürft, wird sie über sich selbst herausheben und ihr die Kräfte nicht nur zur Reise, sondern auch zu der notwendigen Verstellung geben. Ich brauche zwei Tage, um alle meine Vorbereitungen zu der Sicherung Eurer in das tiefste Geheimnis gehüllten Reise zu vollenden.

Während dieser Zeit müßt Ihr alles vorbereiten und packen, was Ihr zum Notwendigsten bedürft, oder als besonders lieb und wert mit Euch führen wollt. Doch lasset das Gepäck nicht zu umsangreich sein, und waget es ja nicht, irgend eine Anordnung für Eure zurückbleibenden Diener und Beamten zu treffen. Mißtraut jedem, von dem Ihr nicht mit Gewißheit überzeugt seid, daß Ihr auf seine unbestechliche Treue mit Sicherheit bauen könnt. Während dieser geheimen Thätigkeit muß aber eine öffentliche nebenhergehen, um Euren Feind sicher zu machen. Zeigt Euch geschäftig, Euer und der Euren Erscheinen auf dem Feste mit einem Glanz vorzubereiten, welcher beweist, wie Ihr die Eurer Familie zugedachte Ehre zu schäßen

wist. Madonna Clodilde muß sich in die Stadt begeben und bei den Kausleuten ihre Bestellungen an Stoffen sür ihre Toilette machen, muß Gewandschneider, Stickerinnen und Juweliere in Bewegung setzen, um ihrerseits zu beweisen, welche Mühe sie sich giebt, als Dame des Herzogs, als augendlickliche Stellvertreterin der kaiserlichen Margarethe, dieser Ehre würdig, an Glanz und Reichtum ihrer Kleidung alle anderen Damen zu überstrahlen. Sie muß einige Besuche bei ihr bekannten Familien machen und dort lebhaft, erwartungsvoll von dem Feste sprechen, auf welches sie sich so sehr freut, daß sie entsschlossen alle trüben Gedanken über Bord geworsen hat.

In der dritten Nacht, von heute an, werden drei Personen, mein Kämmerer Ruggiero, dessen Treue über allen Zweisel erhaben ist, ein Diener und eine Dienerin meiner Mutter—welche, in deren Kleidern dicht verschleiert, sie vorstellen wird, während Ihr, Donna Clodisde und Eure Diener als ihr Gesolge gesten sollt— Euch am hinteren Gartenthor nach Mitternacht erwarten. Ihr dürft nur einen Diener, Madonna Clodisde höchstens zwei ihrer Frauen mit sich nehmen. Lebensemittel bis zur Grenze und die unterwegs notwendigsten Habseligkeiten müsset Ihr auf ein Pachpferd legen. Das Uebrige muß auf einen Wagen gepackt und mit den zwei Frauen Eurer Tochter, unter irgend einem Vorwande, vorausgeschickt werden.

Habt Ihr außer Wolf Diener, auf beren Treue Ihr Euch verlassen könnt? Das ist wesentlich, benn sonst würde es kaum möglich sein, Eure Flucht lang genug zu verbergen, um deren Geheimnis ganz zu sichern. Wir könnten zwar Bestechung versuchen, aber dieser Weg ist stets unsicher."

"Jawohl! das ist er, und ich denke, wir können ihn entbehren. Ich glaube, dreien unter meinen Leuten so sicher zu sein, wie man des wankelmütigen Menschen überhaupt sein kann."

"Das genügt. Diese brei müssen die Täuschung, Ihr und Eure Tochter befändet Euch noch im Palaste, so lange als nur möglich zu erhalten wissen. Wird das möglich sein?"

"O ja — warum nicht? Clodilde hat sich bei ihren Einkäufen und Bestellungen in der Stadt zu sehr angestrengt und muß das Bett hüten. Da Urracca, ihre Amme, und Juliette, ihre Bofe, unglücklicherweise nicht anwesend sind, denn diese beiden nehmen wir mit, so läßt fie Frau Barbara — die ebemalige Kammerfrau meiner verstorbenen Gemablin - zu ihrer Bedienung und Bflege befehlen. Diese treue Alte wird ihre Rolle vortrefflich spielen. — Ich verlasse oft wochenlana das Schlok und tagelang meine Bibliothek nicht. wird es auffallen, wenn ich unsichtbar bleibe: mein Kammerdiener wird ebenfalls die Täuschung, ich sei anwesend, mit nicht minderem Geschick als Barbara aufrecht zu erhalten wissen. Die Abreise der Dienerinnen zu rechtfertigen, bietet sich im Augenblicke gerade der denkbar beste Borwand. Die Schwester der Bofe meiner Tochter feiert in nächster Woche in Bietramala ihre Hochzeit. Clodilde hat ihr schon lange erlaubt, daran Teil zu nehmen, und Frau Urracca, ihre ehemalige Amme, zum Schute des Mädchens zur Mitreise veranlaßt. sollen mit dieser Reise noch eine Nebenaufgabe erfüllen, indem fie, da ihr Weg an dem Kloster der heiligen Agathe vorüberführt, dort einige Riften mit Früchten und Leinenzeug für die frommen Schwestern zum Geschenk mitnehmen. Für die Beilige felbst hat Clodilde eine Altarbefleidung gestickt, die fie ebenfalls bei dieser Belegenheit an die Aebtissin, eine Freundin meiner verstorbenen Gemahlin, absenden will. Dazu kommen noch ein vaar Risten mit Sausrat und Hochzeitsgeschenken für die Braut. Es wird sonach niemandem auffallen, wenn die beiden Frauen ein ziemlich ansehnliches Gepäck mit sich führen."

"Das könnte sich ja gar nicht besser treffen!" — rief der Prinz überaus zufrieden. "Lasset also alle jene Kisten nur ruhig hier stehen, ich werde dafür sorgen, daß, wenn sie auch nicht an ihre Bestimmung gelangen, weder die Braut noch die heilige Ugathe und ihre frommen Dienerinnen etwas von dem einbüßen, was die Güte und Frömmigkeit Madonna Clodisdes ihnen zugedacht hat. Euer Gepäck wird die Stelle jener Kisten einnehmen, und die Frauen können sonach vielleicht am besten schon morgen am hellen Tage unbeargwöhnt die Reise antreten, nur müßt Ihr für einen sicheren Kutscher sorgen, denn statt nach Pietramala, müssen sie ihren Weg, nachdem sie vielleicht eine halbe oder noch besser eine Miglie weit dieser Straße gesolgt sind, nach Borgo S. Sepolcro nehmen. Ihr wißt, das

liegt der Grenze des Kirchenstaates näher als Bietramala und ist auch sonst bei weitem jener Richtung vorzuziehen. Beheimnis zu fichern, wird meine Mutter mahrend ber gangen Beit, welche die Reise nach Borgo S. Sepolcro und die Ruckreise erfordert, ihre Gemächer nicht verlassen und von ihrer Dienerschaft für verreist ausgegeben werden. Wir müssen natürlich vorbereitet sein, daß Alessandros Reugier — ja vielleicht sein Argwohn nach dem Anlasse dieser so plötlich ohne alle Vorbereitung angetretenen Reise nach dem abgelegenen Orte forschen wird, und da muß eine von dem ins Beheimnis gezogenen Bater Benedict - Ihr fennt und schätt ja gleich uns den ehrwürdigen Mann, unser Beichtvater — ihr auferleate Bilgerfahrt nach der Cathedraltirche des heiligen Johann daselbst, bem ihre Stellvertreterin einen goldgestickten Mantel bringt, den Vorwand bieten.

Und nun kommen wir zu dem übrigen, was ich fast das

Wichtigfte nennen möchte.

Berweilt Euch nirgends länger, als die allernötigste Erholung fordert. Haltet Euch an das arabische Sprüchwort und laffet fein Gras unter Euren Sohlen machfen, felbst bann nicht, wenn Ihr die Grenzen Staliens bereits hinter Guch habt. Das Ziel Eurer Reise ist Baris, wo Euch dies eigenhändige Empfehlungsschreiben meiner Mutter den mächtigen Schut unserer Muhme, der Königin Catarina, und dies von mir an Beinrich, ihren Gemahl, den seinen sichern wird. Die Schreiben, welche Euch ankundigen, werden auf geheimem Wege Euch dort und Ihr Euch somit erwartet, Gure Aufnahme am Hofe vorbereitet finden. Glaubt nicht, so weite Flucht sei unnötig. Aleffandros Arm reicht weit und nur Caterina, die, wie Ihr wißt, eine treue Freundin zu sein versteht, aber auch eine fürchterliche, unversöhnliche, erbarmungslose Feindin ist, wird Euch vor ihm schützen können, denn ihre Bunft wird er eben fo wenig auf das Spiel seten, als ihre Feindschaft heraus-Babt Ihr Geld genug zu fo weiter Reise?" fordern.

"Ich denke — es werden an dreihundert Goldgulden

fein, überdies kann ich --

"Nein, nein! — Ihr könnt nichts, dürft gar nichts thun, was irgend darauf hindeuten könnte, Ihr bedürftet Geld, zu

was für Zwecke es sei — "fiel ihm hastig der Prinz ins Wort und fuhr ruhiger fort: "Zu Euren Einkäusen und Bestellungen für das Fest hat ja doch ein Mann von Eurem Kredit kein bares Geld nötig. Ruggiero wird Euch weitere dreihundert Goldgulden mitbringen, und hier ist eine Anweisung an den Sieur Bellegarde in Paris, durch ihn werdet Ihr erhalten, was Ihr weiter bedürft."

"Aber, mein teuerster Prinz, ich kann doch unmöglich —" "Still, lieber Freund. Wartet, ich bin noch nicht fertig. Ihr seid mir den größten Beweis Eures Vertrauens noch schuldig."

Bährend Untonio dies fagte, entfaltete er eine Schrift,

an der ein großes Wappenfiegel hing.

"Dies, mein lieber Ghisberti, ist ein rechtskräftig abgefaßtes, amtlich beglaubigtes Dokument, worinnen Ihr Madonna Beatrice, meiner Mutter, Eure gesammten Güter, all Eure Liegenschaften, Euer ganzes bewegliches und unbewegliches Eigentum um die Summe von 900 000 Goldgulden verkauft. — Das Datum ist aus Borsicht und um Messire Bittorio vor Berantwortung zu sichern, — es ist von ihm vollzogen und beglaubigt — auf zwei Monate von dem heutigen Tage zurückbatiert. Die Zahlungen sollen in Duartalraten stattsinden und müssen innerhalb dreier Jahre vom Datum des Verkauses an, vollständig beglichen sein.

Seid Ihr bereit, dies Dokument zu unterschreiben und mich somit, als Stellvertreter meiner Mutter, in den augenblick-

lichen Besit Gures Gigentumes zu feben?"

Der Marchese sagte, seine Hand nach der Schrift ausstreckend: "Gebt nur rasch her, mein edler Beschützer, ich unterschreibe alles, was Ihr mir vorlegt unbesehen, und gebe, wie
ich Euch versprochen, mein und der Meinen ganzes irdisches Wohl und Schicksal in Eure edle Hand. Ist es doch das einzige, womit ich Euch die Tiefe meiner Dankbarkeit für Eure unschätzbare Hisse mugenblicke beweisen kann."

Während er so sprach, hatte er mit einem raschen Federzuge seine Unterschrift vollzogen und gab das Dokument zurück.

"Ich danke Cuch, Ghisberti," erwiderte der Prinz lächelnd. — "Ich sehe, daß ich mich in keiner Weise in Euch

geirrt. Wer felbst edel und alles Bertrauens würdig ist, erkennt bald die gleichgesinnte Seele in einem anderen.

Ich brauche Euch wohl nicht zu fagen, werter Freund, daß dies Dokument zwischen uns nicht mehr als ein Nichts, eine Fittion ift. Es ift für mich nur das rechtsträftige Mittel, Eure Besithtumer vor Alessandros Sabgier ficher zu ftellen, indem es mich berechtigt, fie von meinen Beamten und Dienern in Befit nehmen und fur Guch und Gure Rinder verwalten gu laffen. Die sogenannten Zahlungen des Raufes, welche an Euch erfolgen, werden einfach nur die Erträgnisse Gurer Befittumer sein. Um Euch aber auch für jenen Fall, den wir Sterblichen immer vor Augen haben muffen — ich meine den Tod meiner Mutter und den meinen - ficher zu stellen, so ist hier ein zweites Dotument, ebenfalls von Meffire Bittorio beglaubigt, welches den Rauf für null und nichtig erklärt und Guer Eigenthm Guch gurud giebt. Und nun bente ich, ware vorläufig alles geordnet. Was noch übrig bleibt, erfahrt Ihr durch Ruggiero, doch dente ich — wenn ich es ohne Gefahr ber Beobachtung möglich machen fann, noch verfönlich von Guch und Madonna Clodilde Abschied zu nehmen.

Wenn nicht — so saget ihr, daß ich immerdar, so lange der Atem in mir ift, ihr treuer Freund, zu jeder Hilfe bereit bleibe und sie bitten lasse, auch meiner in Freundschaft zu gesbenken. Somit Gott befohlen!" —

Er reichte Abschied nehmend dem Marchese die Hand, der, sie mit beiden Händen drückend und festhaltend, sagte: "Was soll ich nun sagen, teuerster Freund? Ich — den Ihr mit einer solchen Fülle von Güte und Edelmut überschüttet, daß mir das Wort fehlt, Euch die Größe meiner Verpslichtung auszusprechen? Wo soll ich anfangen, wo enden mit meinem Danke, wozu mir nur eine Minute bleibt? da ich doch Tage brauchte, um Euch zu sagen, wie unaussprechlich tief mein Herz ihn fühlt! Wie ich —"

"Nicht doch, mein lieber Freund — lasset es genug sein. Ich that nur, was mir mein Herz gebot, that, was Ihr, an meiner Stelle, ich an der Eurigen, auch gethan haben würdet.

Mir selbst ist es ja ein großes Glück, gewährt mir stets eine tiefe innere Befriedigung, wenn es mir einmal gelingt,

irgend eines der Verbrechen zu verhindern, die mein entarteter Verwandter nur zu oft begeht. "Ach! leider ist es nur selten, daß ich zu rechter Zeit, um einzugreifen, davon ersahre. Saget nichts mehr, mein lieber Ghisberti, ich bin ohnedem von Eurer Dankbarkeit überzeugt."

"Gut benn, Ihr wollt es. Ich schweige. — Aber — vielleicht kommt einst der Tag, wo ich oder auch mein Sohn besser als durch Worte unsere große Dankbarkeitsschuld Euch heimzahlen kann. Lasset mich aber noch eins aussprechen, was mich schwer beängstigt. Werdet nicht Ihr oder Madonna Beatrice, Eure edle Mutter selbst, in Gesahr geraten, wenn Euer Anteil an meiner und Clodisbens Flucht — welcher Alessands Scharssinn kaum ganz verborgen bleiben kann, sobald er von jenem Dokumente hört und Euch im Besitz meiner Güter sieht — entdeckt wird? Ich meine, der Herzog hat es bewiesen, daß er selbst verwandtes Blut nicht schont. Ich würde nie wieder eine ruhige Stunde in meinem Leben haben, wäre Euer Ebelmut gegen uns Veranlassung —"

"O nein," beschwichtigte voll ruhiger Sicherheit der Prinz des Marchese Besorgnis. — "Mich wird er nicht antasten, noch viel weniger aber meine Mutter. Sie ist die einzige von allen Verwandten, die er wirklich liedt und verehrt. Außerdem bedarf er ihrer. Wenn er nicht aus noch ein weiß, so kommt er zu ihr, denn er weiß ihren klugen Rat zu schätzen, wenn auch seine bösen Leidenschaften meist die Oberhand darüber gewinnen und nur allzu oft Gutes in Vöses verkehren, weil er nur in den seltensten Fällen sich zu überwinden vermag, den Rat so auszussühren, wie sie ihn erteilte. Wo er es that, hat es ihm Glück gebracht und ihn an das gewünschte Ziel geführt.

Deshalb sorgt Euch nicht um uns. Durch Ruggiero, der zu mir zurückkehrt, sobald er Euch sicher in Euer Aspl am Hofe Catarinas geleitet hat, werdet Ihr von Zeit zu Zeit von mir hören, wie ich von Euch. Noch eins! — Es wird besser sein, wenn Ihr den Brief an Euren Sohn nicht selbst absendet. Haltet ihn bereit, Ruggiero wird ihn morgen Nacht holen, ich selbst werde ihn auf sicherem, geheimem Wege an seine Adresse befördern. Somit lebet wohl für heute."

Die beiben edlen Männer schüttelten sich die Sände und trennten sich.

Tief vermummt, schlüpfte der Prinz, von Wolf geleitet, aus einer Hinterthür des Palastes, durch die er auch gekommen und wo er sein Pferd in der Obhut eines ihm dann zu Fuße folgenden Dieners vorfand.

Auf seinem einsamen Ritte nach der Stadt trat mehreremals aus dem tiesen Schatten irgend eines Baumes oder den eines Thorweges, einer Statue eine dunkle Gestalt hervor, näherte sich dem anhaltenden Reiter und wechselte einige Worte mit ihm.

Es waren die Wachen, welche der vorsichtige Mann auf seinem Wege aufgestellt hatte, um sogleich von einem ihm etwa gefolgten Spione unterrichtet zu werden, der überdies dabei nichts erfahren, sondern nur sein Leben unter dem Dolche einer Wache verloren haben würde.

Sogleich, nachdem sein Besuch ihn verlassen hatte, ließ der Marchese die Amme seiner Tochter wecken und zu sich entbieten, um mit dieser treuen und klugen Frau alles Nötige zu besprechen.

Sie rechtfertigte ganz das Vertrauen, welches der Marchese in sie gesetzt, denn sie verlor nicht einen Augenblick den Kopf, noch belästigte sie ihn mit Klagen und Jammern, sondern ging gesaßt und ruhig sogleich mit Wolf an ihr Geschäft des Sichtens und Verpackens des Nötigen.

Der Marchese selbst ging an sein schweres Werk, der Tochter die ungeheure Gefahr, in der sie alle schwebten, mitzuteilen.

Er that es mit Zagen und großer Besorgnis. Doch diese entschwand rasch. Clodilde hatte kaum ihres Baters Bericht vernommen, als sie auch mit einem Schlage alle frühere geistige Spannkraft zurück erhielt und sich, eine ganz andere, als sie in den letzten Tagen gewesen, vor ihm erhob.

Der Prinz hatte recht gehabt. Das Bewußtsein, die Rettung hänge zum größten Teile von ihrer eignen Kraft und Geistesgegenwart ab, ließ sie alles, was sie bisher niederge-drückt, von sich abschütteln. Zeht war keine Zeit zu selbst-quälerischen Grübeleien, die sie im Augenblicke kaum mehr begriff, denn solcher Insamie gegenüber entschwand ieder

Zweifel an die volle Berechtigung und Gerechtigkeit ihrer That auch ihrer Seele.

Sie half Urracca und Wolf, dann ritt sie reichgeschmückt, strahlend von Schönheit und scheinbar heiterer als je mit dem Bater, von zwei Dienern begleitet zur Stadt und traf überall ihre Auswahl in den Häusern der Kaufleute. Nichts war ihr schön, nichts reich genug, und schon am Abend lief die Kunde, welche reiche Bestellungen sowohl sie, als ihr Bater für sich und die zur Begleitung zum Feste bestimmte Dienerschaft gemacht, durch die Stadt.

In den von ihr besuchten Häusern des Abels aber schüttelte man die Köpfe und meinte, man habe nimmermehr geglaubt, daß in Clodilde Ghisberti eine solche Lebenslust und Eitelkeitschlummere, ihr habe angenscheinlich die Einladung des Herzogs den Kopf ganz und gar verdreht und man könne da noch ganz

fonderbare Dinge erleben.

All dies ward dem Herzog unter den Stadtneuigkeiten von

feinen Spionen mitgeteilt.

Er hörte schweigend zu, aber seine Lippen umspielte ein höhnisches Lächeln. Der Tiger glaubte sich seiner Beute sicher. Seine Zuversicht verließ ihn auch nicht, als er hörte, Donna Ghisberti habe sich zu sehr mit dem vielen Wählen und Ansordnen für das Fest angestrengt und musse das Bett hüten.

Er sendete einen seiner Diener und ließ sich nach ihrem Besinden erkundigen. Derselbe kehrte mit der Botschaft zurück, die Dame sei nur ein wenig ermüdet, besinde sich aber sonst ganz wohl, wolle aber doch, um sich zu schonen, nicht mehr vor dem Feste öffentlich erscheinen.

Damit war der Herzog ganz einverstanden, denn ihm lag ja am meisten daran, daß sie gesund blieb. Dennoch sendete er, vielleicht geschah es aus einem instinktiven Argwohn, seinen eignen Arzt am dritten Tage, als die Fliehenden schon weit von Florenz entsernt waren, nach ihrem Palaste, um ihm über das Besinden der Donna Bericht zu erstatten.

Frau Barbara war aber auch dieser großen Gesahr gewachsen, sie empfing den gelehrten Herrn, bedauerte aber sehr, ihn nicht augenblicklich zu Madonna Clodilde führen zu können, da diese sich im Bade befinde, bat ihn, bis dahin zu warten, und setzte ihm, damit ihm die Zeit nicht zu lang werde, eine Flasche alten spanischen Weines, nebst einem vortrefflichen Imbik vor.

Der herrliche Wein glitt wie Del die Kehle hinab und schmeckte dem gelehrten Herrn vortrefflich, aber er hatte leider die üble Eigenschaft, daß der Arzt, als Frau Barbara endlich kam, ihn zu ihrer Gebieterin zu führen, alles doppelt sah und

nicht mehr gang ficher auf seinen Fugen ftand.

Doch er nahm sich zusammen und prüfte den Buls der ihn im verdunkelten Zimmer empfangenden Patientin, stellte seine Fragen, die mit einer matten, etwas zitternden Stimme erwidert wurden und berichtete später dem Herzog, die Dame besinde sich eigentlich ganz wohl, sei aber zimperlich wie alle Frauenzimmer und leide lediglich an einer Erregung, welche die Erwartung des Festes, die Ehre, die ihr bevorstehe, und der Bunsch, dort die Schönste zu sein, hinreichend erkläre. Sie werde, darauf könne man mit Sicherheit rechnen, am Abend des Festes munter wie ein Fisch im Wasser sein.

Der Herzog war zufriedengestellt, dank der Geistesgegenwart und Alugheit der Frau Barbara, die ihre eigene Enkelin in die Kleider oder vielmehr in das Bett Clodisdens gesteckt hatte und diesen Sinfall, welchen die Not des Augenblicks geboren, so vortresslich fand, daß sie die Kleine die Rolle sortspielen ließ, während sie vorgab, die Enkelin über Land zu einer Berwandten gesendet zu haben.

Dank der vortrefflichen Anftalten des Prinzen Antonio, blieb die Richtung der Flucht, selbst als diese entdeckt ward, vom Schleier des tiefsten Geheimnisses umhüllt.

Der Herzog schäumte im stillen vor Wut, durfte aber, um seine bösen Anschläge, die ja verborgen bleiben mußten, nicht zu verraten, sich nicht allzuviel merken lassen; obgleich ein jeder begriff, daß er auf die Dame, welche ihn durch ihr Entweichen vor der ihr zugedachten Ehre so schwer bloßgestellt, wie auf die Ihrigen nicht gut zu sprechen sein konnte. Man vermutete aber sehr richtig hinter dieser Flucht ein Geheinnis, und Alessand sah die Notwendigkeit, sich zu mäßigen, so sehr ein, daß er es nicht wagte, die treuen Diener der Entslohenen zur Verantwortung zu ziehen. Der Leibarzt freilich siel in

Ungnade. Der Herzog nannte ihn öffentlich einen blinden Efel und fügte hinzu, er werde nicht einmal seine Sunde, ge= ichweige benn fich felbft, wieder in feine Sand geben.

Die Spione bes Bergogs hatten es am fclimmften, benn ihr herr bedrohte fie mit dem Galgen, wenn fie nicht die

Spur ber Flüchtigen wieder auffanden.

Bährend nun jene fich abmuhten, gedachte Aleffandro die herrlichen Besitzungen des Marchese von seinen Raubgesellen, unter dem Bormande, fie für die Abwesenden verwalten gu wollen, ausplündern zu laffen.

Doch wer beschreibt fein Erstaunen und seine But, als er erfuhr, wie jene unberrichteter Sache fich gurudziehen mußten. da sie überall die Beamten und Diener des Bringen Antonio,

des neuen Besikers, vorgefunden hatten.

## 6. Schlimme Bachrichten.

Da der Herzog sich ohnedem schon vorgenommen hatte, seinen Better über die seltsame Reise seiner Mutter nach S. Sepolcro, die man ihm berichtet, zu befragen, so beschloß er, bies unverweilt zu thun, um gleichzeitig zu erfunden, mit welchem Rechte er sich als der Besither der Guter des Marchese Ghisberti aufsviele.

Wohlweislich hatte er damit gewartet, bis sein Born sich gelegt, denn er wußte, daß man gegen die Ruhe Antonios mit

zornigem Toben allzusehr in Nachteil gerate.

Was er bei diesem Besuche erfuhr, befriedigte ihn keines= wegs, obgleich er weder gegen den rechtlichen Besitz ber Guter noch gegen jene angebliche Bilgerfahrt nach S. Johann in S. Sepolcro etwas einwenden konnte.

Sehr mürrisch und mißmutig verließ er den Better, nahm fich aber vor, zuruckzutehren, sobald seine Muhme nur person= lich wieder zur Stelle fei. Er meinte, von der etwas rebseligen Dame im Laufe bes Gespräches, vielleicht burch irgend eine Unvorsichtigkeit, mehr zu erfahren, als von dem heute mehr als je zugeknöpften Antonio.

Inzwischen erfuhr er von seinen Spionen, nach Tagen nagenoster Ungebuld, endlich, daß die Entflohenen durch ben Rirchenstaat gereift feien.

Auf welchem Wege sie dorthin gelangt, wo sie die Grenze überschritten hatten, das blieb ihm jest und auch später verborgen.

Niemand zweiselte ja, daß jene reisende Dame, die an heftigen Gesichtsschmerzen, in Folge einer starken Erkältung, leidend, mit verbundenem Gesichte zu reisen genötigt war, wirkslich die erlauchte Madonna Beatrice gewesen. Wer sollte auch solche Dame, wer ihre Begleitung beargwöhnen? War nicht jener herrliche, goldgesticke, mit Juwelen besetzer Spange gezierte Mantel, in welchem nunmehr die Statue des heiligen Johannes an hohen Festtagen prunken würde, ein leuchtendes Zeichen ihrer großen Frömmigkeit und ihrer erlauchten persönslichen Anwesenheit in der Kathedrale S. Johannes?

War sie nicht ihres Leibens wegen zu Wagen, geleitet von einem Kapuziner, statt des in den dortigen Kapuzinerstloster krank zurückgebliebenen Ruggiero, und gefolgt von dem Diener, sowie der Zose, mit der sie abgereist war, in der Heimat wieder angekommen? Die beiden letzteren waren inszwischen in einem am Wege gelegenen Hause versteckt zurücksgeblieben und hatten sich ihrer vorgeblichen Gebieterin auf deren Kückwege von ihrer Vilgersahrt wieder angeschlossen.

Prinz Antonio hatte dem Herzog bei dessen lettem Besuche versprochen, ihm die Rückfunft seiner Mutter sosort melden zu lassen, und kam diesem Versprechen mit solchem Eiser nach, daß er ihm die Meldung, trot der späten Stunde, in welcher die Rücksehr stattsand — es war mitten in der Nacht — augenblicklich zuschickte.

Der andere Morgen sah benn auch bereits in aller Frühe ben ungeduldigen Herzog auf dem Wege nach dem Palaste seiner Muhme. Die Stunde seines Besuches war eine viel frühere, als ihm eigentlich die Sitte gestattete, ganz abgesehen von der nötigen Rücksicht, die er für eine von ziemlich weiter, beschwerlicher Reise erst in der Nacht zurückgekehrte, ältere Dame hätte haben sollen.

Doch hatte es der Ungeduldige abermals übel getroffen, denn er fand seine Muhme mit dicht verbundenem Gesicht, noch immer an der Geschwulst leidend, die sie sich auf der Reise geholt, und so angegriffen, daß sie ihm nur matt die Hand zu reichen vermochte.

So zog er denn abermals innerlich grollend ab, nicht klüger als zuvor, und alle Pilgerfahrten zum Teufel wünschend. Denn zur Erhöhung seines Aergers war nun auch gar nicht daran zu denken, daß seine Muhme, wie sie versprochen, dem Feste mit Donna Maria Salviati präsidieren konnte.

Ein kleiner Trost war ihm die am Tage des Festes einlaufende Nachricht, die Spur der Flüchtigen sei aufgefunden, der Weg, den sie nach Deutschland genommen, ermittelt.

Unberweilt setzte der racheschnaubende Mann die komplizierte, aber wohlorganisierte Maschinerie seiner Gewaltsherrschaft in Bewegung. Mit Courierpferden und untergelegten Relais, mit Gold, sowie mit Empfehlungsschreiben wohl versehen, hetzte er noch am selben Tage zwei seiner geschicktesten Spürhunde und Häscher auf die Fersen der Flüchtigen, mit dem strickten Besehl, Madonna Clodilde um jeden Preis in seine Gewalt zu bringen, ihren Bater und alle ihre Begleiter aber zu töten.

Bergeblich harrte der Prinz auf Briefe von den Flüchtigen. Seit dem Bericht, daß sie die Grenzen Deutschlands wohlbehalten glücklich überschritten hätten, blieb jede Nachricht aus. Dennoch war er darüber nicht besonders beunruhigt. Die Postverbindung war in jener Zeit eine so unsichere, und der geheime Weg, den die Briefe nehmen mußten, um nicht in die Hände des Herzogs zu fallen, und ihm so die Spur der Flüchtigen zu verraten, ein so langwieriger, daß die lange Verzögerung begreislich war. Auch konnten die Briefe verloren gegangen sein, oder irgend welches Hindernis, vielleicht auch ein durch besondere Vorsicht gebotener Aufschub, sich ihrer Absendung entgegen gestellt haben.

Als aber endlich die Zeit vergangen war, welche selbst beim langsamsten Reisen nötig gewesen, um nach Frankreich zu gelangen, und die Zeit für den Bericht ihrer dortigen Ankunst an ihn nach Florenz zurück dazu, als auch Ruggiero nicht wiederkehrte, da begann sich tiesste Besorgnis des Prinzen zu bemächtigen, und er schrieb einen dringenden Brief nach Paris an seine Muhme, die Cönigin Caterina, mit der Bitte, ihm schleunigst die Ankunst der ihr Empsohlenen zu melden, oder wenn sie ausgeblieben, nach ihrem Verbleiben in Deutschland

forschen zu lassen, indem er ihr den Ort, von wo sie zuletzt geschrieben, und die Richtung, in welcher sie ihre Reise fortzusehen beabsichtigt hatten, mitteilte.

Alessandro hatte seinen Better seit der Flucht der Ghisbertis, wegen der er ihn im stillen start beargwöhnte, sehr kalt behandels

Freilich war es des Herzogs geschicktesten Spionen nicht gelungen, ihm den erwünschten Beweis von des Prinzen Zusammenhang damit zu bringen, noch war es ihm selbst geglückt, die inzwischen wieder genesene Donna Beatrice zu einer Unsvorsichtigkeit zu verleiten, welche seinen Argwohn bestätigt hätte. Die alte Dame wußte zu gut, was auf dem Spiele stand, um ihrer kleinen Neigung zur Schwahhaftigkeit hier nachzugeben, ihre Schlauheit war der des Herzogs weit überlegen. Während sie anscheinend so offen und rückhaltlos als nur möglich seinen sorschenden Fragen entgegenkam, hütete sie jede Silbe, jede Miene, die ihren und ihres Sohnes Anteil hätte verraten können, und schien, gleich ihrem Sohne, des Herzogs Kälte gegen denselben nicht zu bemerken.

Eines Tages aber fragte der Herzog Antonio mit höhnenbem Lächeln, ob er denn gar nichts wieder von dem früheren Besitzer seiner neuen Güter und deren bezaubernder Tochter, seiner einstigen Angebeteten, gehört habe.

Da erschrak der Prinz bis in die Seele hinein und zitterte innerlich für das Geschick seiner Schützlinge. Doch machte er Alessandro das Vergnügen nicht, dies ihm zu zeigen, sondern antwortete mit einem ruhigen, kurzen Nein. Der Herzog sagte an dem Tage nichts weiter und ging.

Da verbreitete sich plötzlich das Gerücht, der Marchese Ghisberti sei auf der Reise durch Deutschland, in der Mark Brandenburg, von Räubern angefallen, ausgeraubt, und samt seiner Tochter und sämtlichen Dienern niedergemacht worden.

Dies Gerücht gelangte auch zu dem Prinzen, der unsäglich erschrak, aber nachdem er das Für und Wider reiflich erwogen, nicht daran glauben wollte, es vielmehr für eine Bosheit des Herzogs hielt, auf seinen Befehl ausgestreut, um ihn zu erschrecken.

Derselben Meinung war auch seine Mutter.

Da kam ein paar Tage darauf Alessandro, der sich infolge seines schwelgerischen, wüsten Lebenswandels fast permanent in Geldverlegenheit befand, und fragte, ob Antonio ihm nicht mit ein paar hundert Goldgulden beistehen könne.

Der Bring sprach höflich sein Bedauern aus, daß ihm

dies im Augenblicke nicht möglich fei.

Darauf erwiderte der Herzog lächelnd: "Wahrlich, Untonio, ich kenne dich von der Seite noch gar nicht. Fängst du plötzlich an, ein Knauser zu werden? Ich glaubte, in dem Augensblicke, wo du, oder vielmehr deine Mutter ein so vorzügliches Geschäft gemacht, solltest du etwas freigebiger gegen deinen armen Better sein."

Der Prinz erwiderte, ihn wirklich nicht verstehend: "Was meinst du eigentlich? Bin ich ein Kaufmann, der Geschäfte macht?"

"Na — was kann ich meinen als deinen brillanten Kauf von Gütern, die du nun nicht zu bezahlen brauchft! Haft du etwa nicht, da der Marchese Ghisberti nicht mehr am Leben ist, den ungeheuersten Prosit gemacht? He?"

Der Prinz erbleichte vor tödlichem Schrecken, doch erwiderte er scheinbar ruhig: "Ach, ich verstehe, du spielst auf dies alberne Gerücht an. — Ich hörte auch schon davon, glaube es aber nicht, und wäre es selbst die Wahrheit, so wäre ja noch der Erbe, sein Sohn Giulio, da."

Dabei faßte er den Herzog mit einem durchdringenden

Blid strengsten Forschens ins Auge.

Bas er fah, ließ ihn schaudern und ermutigte ihn nicht,

seinen Unglauben noch länger festzuhalten.

Der Herzog lächelte. Es war ein kaltes, grausames, teuflisches Lächeln. Er trat dem Prinzen einen Schritt näher, und seine Hand auf dessen Arm legend, sprach er langsam; "Glaube es immerhin, mein lieber Antonio, denn es ist die Wahrheit — und was jenen jungen Mann betrifft, so mache dir keine Sorgen, er ist ebenso sterblich wie der Vater und die Schwester."

Bor Grauen erfaßt und in seinem tödlichen Schmerze vor nichts zuruchweichend, schüttelte Antonio die blutbesleckte Hand des Herzogs mit einer ungestümen Bewegung von seinem Arme und rief fast erstickt von der Gewalt seiner Gefühle: "Sind sie denn tot, dann bist du ihr Mörder! — Du allein sandtest die angeblichen Räuber auß! Da du Clodilde nicht gewinnen konntest, so ließest du sie morden. — Berschone wenigstens den Sohn, — denke an die rächende, strafende Hand das Blut dieser Unschuldigen von dir fordern wird!"

Der Herzog stand vor ihm, sich an den Tisch lehnend, und hatte die Arme übereinander geschlagen. Ein Hohnlächeln umschwebte die wulstigen, dunkelroten Lippen und zeigte die glänzenden, weißen Zähne, die zwischen ihnen gleich denen eines Raubtieres schimmerten. Nun erhob er langsam die eine Hand, den Finger emporstreckend, und sprach im Tone eindringlicher Warnung, aber ohne hitzig zu werden: "Du, nimm dich in acht! Du sündigst viel auf unsere Verwandtschaft und auf meine Liebe zu deiner Mutter hin. Ich din geduldig gewesen bisher, viel zu geduldig, ich werde es nicht mehr sein, auch du haft nur ein Leben zu verlieren. Daran gedenke."

"Nimm es — " rief Antonio vor Schmerz außer sich — "nimm es hin, du blutiger Tyrann! Hast du sie — das schönste, reinste Wesen, das die Erde je getragen, gemordet, was gilt mir mein armselig Leben?! Bade dich in verwandtem Blute, aber noch mit meinem letzten Atemzuge werde ich Gottes schwersten Fluch auf dich, ihren ruchlosen, blutigen Wörder, herabrusen!"

Unfähig, sich länger aufrecht zu erhalten, warf sich Antonio in einen Stuhl und brach, das Gesicht mit den Händen bestedend, in Thränen aus.

Der Herzog bot einen entsetzlichen Anblick. Das Blut war ihm bis zur Stirn emporgestiegen und füllte die Abern an den Schläsen und die Stirnader bis zum Bersten, daß sie gleich züngelnden Schlangen hervortraten. Blutunterlausen war das bläulich=weiße Email der Augen, in denen die erweiterte Bupille wahrhaft höllische Flammen sprüfte.

Die dicken Lippen waren, wie bei einem Raubtiere, weit zurückgezogen, und zwischen ben knirschenden Zähnen drang Schaum heror. Vorgebeugt, mit zusammengezogenem Körper gleich einem Tiger zum Sprunge sich anschiedend, die Hand

das bereits halb gezogene Stilet umkrampfend, schien er bereit, sich auf den Berwegenen zu stürzen und mit eigener Hand den

zu töten, der ihm fo gegenüber zu treten gewagt.

Aber — er that es nicht. Der Anblick dieses sonst so stolzen, festen, niemals außer Fassung kommenden Mannes, der ganz gebrochen und fassungsloß gleich einem Kinde weinte und schluchzte, bewegte ihn seltsam und weckte in seinem, trop allen Lastern, aller Verdorbenheit nicht ganz verhärteten Herzen den letzten Rest menschlich weichen Gesühles.

Er stieß das Stilet in die Scheibe zurück, richtete sich auf, und das wutverzerrte Gesicht nahm in wunderbar raschem Nebergange einen fast sansten Ausdruck an, der lodernde Blick verschleierte sich, das Blut strömte zu dem Herzen zurück, und ohne ein Wort des Zornes oder der Drohung weiter zu äußern, schritt er schweigend an Antonio vorüber und versließ ihn.

Kein Wort, keine Miene erinnerte auch später den Prinzen an diese Stunde und an den Auftritt, der ihm beinahe das Leben gekostet.

Der Herzog verkehrte gang wie früher mit ihm und schien ihm nicht bas Gerinaste nachzutragen.

Dies großmütige Vergessen so furchtbarer Beleidigung war so ohne Beispiel bei diesem rachsüchtigen Manne, daß Antonio nicht umhin konnte, es ihm im stillen zu danken, und sich seinerseits wohl hütete, sich je wieder gegen Alessandro zu

vergeffen.

Er verbarg seine tiese Trauer um Clodilde, seinen Groll und Schmerz in seinem Inneren, zog sich soviel, als es möglich war, vom Hofe zurück, wo es mit den Sitten selbst dann nicht besser wurde, als die kaiserliche Margaretha als Alessandros Gemahlin dort herrschte, denn sie schien ihren Gemahl in nichts zu genieren, er lebte ganz wie früher, nur trieb er es vielleicht ein wenig heimlicher.

Bis Antonio von der Königin Catarina selbst Antwort auf seinen Brief erhalten, war er übrigens noch immer geneigt,

jene Nachricht als halb erlogen zu betrachten.

Doch dann blieb ihm leider kein Zweifel mehr über das schreckliche Ende der ihm so Teuren.

Die Königin schrieb ihm, daß sie, nachdem die ihr Ansgekündigten zur rechten Zeit nicht in Paris angekommen seien, auf seinen letzten Brief hin, Erkundigungen habe anstellen lassen, die leider keinen Zweifel ließen, daß seine Schützlinge im Bereich der Lande des Kurfürsten Joachim von Preußen in einem der dortigen großen Wälder von Räubern überfallen und getötet worden seien. Die Beschreibung der Personen, welche in den Wald eingeritten, aber nicht wieder zum Vorsschein gekommen waren, stimmte so genau, ebenso die aufgefundenen Kleiderreste, daß an eine Personenverwechselung nicht gedacht werden könnte.

Die Leichen seien freilich nicht gefunden worden, denn die Wölfe hatten nichts als ein Häuschen Anochen, Kleidungsstücke,

Waffen und Riemenzeug von ihnen übrig gelaffen.

Wer den Ueberfall ausgeführt, habe trop großer Zuvorkommenheit der kurfürstlichen Behörden nicht ermittelt werden können.

Das war also das schreckliche Ende so vieler Schönheit und so edler Mannhaftiakeit.

In seiner tiefen Trauer vergaß aber der Prinz keineswegs den einzig Ueberleßenden der Familie, der von Alessandros

noch ungefättigter Rache so schwer bedroht erschien.

Er schrieb an seinen hohen Gönner, den Papst, unterrichtete ihn von Alessandros Drohung und bat ihn, den nunmehrigen Marchese Ghisberti durch geheime Bewachung und direktes Verbot an Alessandro, sein Leben zu bedrohen, sicher zu stellen.

Paul III., der an dem heitern, jungen Manne, dem man bis jett das Schicksal der Seinen noch verborgen gehalten, großes Wohlgefallen fand, erfüllte beide Wünsche, und so meinte der Prinz, sich über Giulios Leben fernere Sorge ersparen zu können

# 7. Junker Chutbert und sein Spezial.

In einem der Wälder der Mark Brandenburg lag tief versteckt im dichtesten Teile desselben, auf einem mäßig hohen, breiten Hügelplateau, das alte, halbverfallene Stammschloß der Ritter von Greifenklau.

Zwischen hohen, schlanken, stolzen Tannen, die ihre nadelbewehrten Arme weit ausbreiteten, standen uralte, himmelanstrebende Buchen, vermischte sich das helle, frische Grün der zierlich beblätterten hängebirken mit den nicht minder zierlichen Nadeln der schwanken Zweige der Lärchenbäume, die neben den silberweißen Stämmen der Birken auftauchten.

Ehemals hatte eine vielbesuchte Landstraße in der Entfernung einer kleinen Biertelstunde an dem Schlosse oder vielmehr der Burg vorüber geführt, ein Umstand, den sich in grauer Borzeit die Herren Ritter von Greifenklau wohl zu nutze zu machen wußten.

Von dem hohen Turme der Burg aus hatte ein Wächter die Umgegend beobachtet und seinem Herrn das Herannahen beladener Wagen rasch genug verkündet; worauf der Ritter sich mit seinen jederzeit bereiten Mannen bewassnete und, wie ein Blitzftrahl aus dem Walde hervorbrechend, die armen, nichts ahnenden Krämer überfiel und beraubte.

Ehe die Beraubten nur irgendwie sich bewußt wurden, wie ihnen geschehen, war der Raubritter mit seinen Leuten und der Beute längst wieder im Forste verschwunden, wohin ihm zu folgen die Aermsten in den meisten Fällen viel zu mutlos waren.

Wagten sie dies aber dennoch, so setzten ihnen die dicken, wie für die Ewigkeit gebauten Mauern und das eisenbeschlagene, eichene Thor der Umfassungsmauer, das, wie die Mauer selbst, durch Wachtürmchen geschützt war, ein gebieterisches "Bis hiersher und nicht weiter!" entgegen.

Doch auch diesem rechtlosen Treiben ward mit der wachsenden Macht des Gemeinfinnes und der Städte endlich ein Zielgesett.

Dem Ritter Chutbert von Greifenklau ward Urfehde angesagt und er gleich darauf, ehe er nur seine Freunde und Gesinnungsgenossen zur Hilfe herbeiziehen konnte, von einem recht stattlichen Heere in seiner Burg regelrecht belagert.

Der kühne, übrigens ehrenfeste und von Natur wedet bose noch grausame Mann wehrte sich lange vor der Uebermacht seiner Feinde. Endlich bot er seine persönliche Unterwerfung und Uebergabe der Burg unter der Bedingung an, daß man seiner Tochter und seinen Mannen, die unter tausend Leiden und Entbehrungen so tapfer und treu bei ihm ausgehalten, freien Abzug zusage.

Diese Bedingung ward tropig abgeschlagen, man forderte Unterwerfung aller in der Burg Lebenden, ohne jede Aus-

nahme.

Da erbat sich der Rifter von Greifenklau zwei Tage Bedenkzeit.

Die Belagerer meinten, sie könnten durch solche Berzögerung ja nur gewinnen, und so ward diese ohne Bedenken zugestanden. Der wachsende Hunger mußte die Besatung ja so entkräften, daß ihnen zuletzt jede Möglichkeit des Widerstandes schwand, und das war gewiß nur wünschenswert für alle.

Die Feindseligkeiten wurden eingestellt. Aber während die Bürger und ihre Knechte sich gütlich thaten und ihren Leib pslegten, begann in den Käumen der Burg eine sieberhafte,

geheimnisvolle Thätigfeit.

Die Hälfte der letzten Lebensmittel wurde verteilt. Darnach begaben sich alle, die zarte Jungfrau selbst nicht ausgenommen, an eine Arbeit, zu welcher eigentlich die Kräfte von Riesen erforderlich gewesen, die aber dennoch von dem kleinen Häuslein halb verhungerter und entkräfteter Menschen in der unglaublich kurzen Zeit von achtundvierzig Stunden ausgeführt ward. Die zur Uebergabe herangekommene Stunde war vorüber, aber kein Zeichen kündigte die Unterwerfung an.

Schon schiefte man sich an, die Feindseligkeiten auf das Nachdrücklichste wieder zu beginnen. Da brach auf der rechten Seite der Burg Feuer aus, von dem Ritter mit eigener Hand angezündet, ehe er mit all den Seinen auf einem geheimen Wege, den sie mit ungeheurer Anstrengung nach der linken Seite hin, wo den Fuß des Hügels ein Waldbach begrenzte,

gegraben, entflohen war.

Dank der Nachlässigkeit der Belagerer, welche, statt in jenem Augenblicke ihre Wachsamkeit zu verdoppeln, all ihre Aufmerksamkeit dem Brande zuwendeten, gelangte er unter dem Schutze der Dunkelheit in den dichten Forst und erreichte glücks

lich mit all ben Seinen, wenn auch hinfällig bis zum Tobe, bie nur ein paar Meilen entfernte Burg eines befreundeten Ritters. Von dort aus rettete er sich in der nächsten Nacht in das sichere Ashl eines Klosters. So hatte der tapfere Mann sich, sein Kind und alle seine Getreuen der Rache der Städter entzogen.

Nachdem er sich erholt, gelangte er zwar unter vielen Fährlichkeiten und Strapazen, glücklich nach Wien, an den Kaiserhof, wo er Berwandte hatte und gute Aufnahme, wie freundliche Förderung seiner Interessen erwarten durfte.

Da er vorsichtig genug gewesen war, so viel Gold und Juwelen, als er und seine Getreusten nur fortbringen konnten, bei seiner Flucht mit sich zu führen, vermochte er auch an dem Kaiserhose mit einem Glanze aufzutreten, welcher ihm in seinem Fortkommen nur förderlich sein konnte.

Das Glück, das ihm aus so großer Gesahr unverlett hervorgehen ließ, blieb ihm auch hier zur Seite. Er bekam eine gute Stelle im kaiserlichen Heere, verheiratete seine Tochter glänzend, und gewann, selbst noch in den besten Jahren stehend, von imposanter Figur, kühnem, männlich schönem Aeußeren, dem sich der Ruf großer Tapferkeit beigesellte, die Hand einer reichen, vornehmen Erbin, die ihm, als letzte ihres Stammes, zugleich den durch des Kaisers Gnade auf ihn und alle erstzgeborenen Söhne seines Stammes forterbenden Grafentitel einsbrachte.

Die Belagerer seiner Burg hatten, da sie endlich merkten, daß die Burg wie ausgestorben sei, das Feuer gelöscht, so daß immerhin nur ein geringer Teil derselben den Flammen zum Opfer siel.

Waren ihnen die Insassen entgangen, deren Fluchtweg, ungeachtet alles Suchens, so wenig zu entdecken war, daß man dieses rätselhaste Entschwinden sich nur durch Zauberei zu erstären vermochte, so wollte man sich wenigstens an den Schätzen schadlos halten, welche der Ritter sowohl, als seine noch viel ärger hausenden Vorsahren, in dem Inneren der Burg aufsgespeichert haben mußten.

Allein, auch diese Hoffnung, welche jene am meiften hegten, die nie auch nur eine Stecknadel durch den Ritter ver-

loren hatten, sollte sich zu allgemeinem Ingrimm als eine trügerische erweisen.

Natürlich waren die guten Leute so klug, eine geheime Schatkammer zu vermuten, sie suchten und suchten, fanden aber nicht das Geringste, und ließen es sich wenig träumen, wie scheinbar offen zu Tage der Eingang zu ihr vor ihnen lag.

Wütend über die Vergeblichkeit ihrer Hoffnungen, zerstörten die Städter alles bewegliche Eigentum der mit einem, für die damalige Zeit seltenen Luxus eingerichteten Burg, und schleppten mit sich, was irgend des Mitnehmens wert war.

Veröbet lag das Schloß. Der Sturm sauste durch die hohen Gemächer. Regen und Schnee fanden ungehindert Einsgang durch die zertrümmerten, nur noch aus dem Bleigitter, worinnen einst die Scheiben gehaftet, bestehenden Fenster. Fledermäuse hingen in Scharen an den Decken der Korridore und in allen dunklen Ecken. Käuzchen nisteten und schrieen in den öben Käumen, und ein Heer don Spinnen überzog mit ihren Kunstwerken die arg decimierten und zersetzen Reste der oft recht kurios verzeichneten Bilder der Nitter und ihrer steisen Gemahlinnen im Ahnensale. Das Kaudzeug des Waldes sand hier vollkommene, selten gestörte Schlupswinkel, und es ging die Sage, der Greisenstein sei ein beliebter Tummelplatzahlloser Gespenster.

Niemand wagte sich hinein, das heißt, niemand von den ehrlichen Leuten.

Dagegen trieb jeweilig allerhand Gesindel hier sein lichtscheues Wesen, und fand diesen Schlupswinkel zu angenehm, um nicht alles zu thun, um die Sage von dem Geisterspuk zu erhalten und weiter zu verbreiten. Es lag im Geiste der damaligen, den finstersten Aberglauben ergebenen Zeit, daß derartige Geschichten allezeit bereiten Glauben fanden, und die Ruine zu einem gestohenen, gefürchteten Orte machten.

Graf Chutbert sah die Heimat niemals wieder, noch betrat je ein Glied seiner Familie im Laufe von fast hundert Jahren die Wiege des am Kaiserhofe zu großem Ansehen gelangten Geschlechtes. —

Im Frühling des Jahres 1536 war es, als ein junger, etwa zweiundzwanzig Jahre zählender Reiter, in ritterlicher

Kleidung, von freiem, offnem, kühnem Aussehen und mit ein paar großen, leuchtenden, blauen Augen gar heiter und frisch in den sonnigen Tag hineinschauend, gefolgt von einem etwa ein Jahr älteren Manne, sein Roß durch den dichten Wald lenkte, der, je näher man der Ruine des Greisenstein kam, sich immer mehr zusammendrängte und einer undurchdringlichen Wildnis ähnlicher ward.

"Zum Teufel!" rief der Jüngere endlich — "geht denn das so fort? Das Gewirr wird ja immer ärger! Das scheint

mir ein verzauberter Wald zu fein! Gelt, Robert?"

"Kann sein, Chutbert —" erwiderte dieser mit einer Bertraulichkeit, welche doch den Respekt nicht vermissen ließ. — "Es wäre übrigens gar keine üble Unterhaltung. Du und ich, wir würden mit dem Zauberer schon fertig werden und ihm

beinen Schat aus ben Bahnen reißen."

"Bah! mit beinem Schate! er ist seit Wien bein drittes Wort! Je näher ich ihm aber komme, desto weniger glaube ich an seine Existenz. Richard wird wohl recht haben, und die ganze Geschichte mit dem Schate nichts als ein Fiebertraum unseres Uhnberrn gewesen sein. Warum hat denn mein Vater selbst, so lange er lebte, keinen Wert darauf gelegt? Warum nie davon gesprochen? Weshalb hat er erst in seiner Todesstunde meiner Mutter Mitteilung davon gemacht, als sie um ihres Lieblingssohnes Armut und Abhängigkeit von Richard, dem Erben, jammernd ihn beschwor, meine Zukunft durch eine testamentarische Verfügung sicher zu stellen? —"

"Nun ja, ich weiß das wohl," erwiderte Robert — "glaube aber dennoch fest an die Existenz des Schatzes. Würde wohl dein Bater sonst von dem Grafen Richard die Abtretung des Stammsitzes und des dazu gehörigen Waldes an dich

ausdrücklich gefordert haben?"

"Wer weiß! Bielleicht that er es nur, um meine Mutter durch die Bererbung dieses zwar großen, aber ziemlich wert-

losen Besites auf mich zu beruhigen."

"Pfui, Chutbert! wohin gerät deine Zweifelsucht?! Du zeihst ja damit deinen Bater in seiner Sterbestunde einer bewußten Täuschung, für die deine Mutter ihm mit so feuriger Beredtsamkeit gedankt, daß er so glänzend für dich gesorgt."

1"

"Wie du alles auf die Spite stellst!" erwiderte ärgerlich der Junker. "Solch böser Gedanke befleckte meine Seele nicht. Es kann sein, daß mein Bater selbst an die Existenz des Schatzes geglaubt hat, und ihn irgend welche geheime Bestimmungen verhinderten, früher, als kurz vor dem Tode davon zu sprechen. Er wollte ja noch mehr sagen, als der Tod dazwischen tretend seine Lippen schloß. Aber dies ist mir noch kein Beweis, daß die ganze Geschichte mehr als ein Fiebertraum des ersten Grafen Greisenklau gewesen. Wäre der Schatz vorhanden, warum in aller Welt sollte man fast achtzig Jahre gewartet haben — benn so lange ist gerade Graf Chutbert tot — ihn zu heben?"

"Du ungläubiger Thomas!" rief Robert, sein Pferd anhaltend und so dem Junker den Weg versperrend, dabei nestelte

er an seinem Wamse und zog ein Pergament hervor.

Dies seinem Herrn vor die Augen haltend, sprach er weiter: "Was ist denn das hier? Ist das auch eine Fieber-vision? Diese zwar unbeholfene, aber ganz deutliche Zeichnung des Ahnensales, mit dem sorgfältig ausgeführten Kamine, mit Datum und Jahreszahl seiner Flucht aus Greifenstein, ist das etwa auch die Ausgeburt eines schon halb im Jenseits besind-lichen Geistes?"

"Nun nein — aber — warum hat Graf Chutbert dieser Zeichnung, bei jener Mitteilung auf dem Totenbette an meinen Großvater, gar nicht erwähnt? Weshalb wies er ihn nicht auf diesen Leitsaden hin, der das Suchen nach dem Schatze so außerordentlich leicht macht?"

"Er wird sie verloren geglaubt oder ihrer vergessen haben, was weiß ich, und — ah! da ift endlich der Greifenstein!" unterbrach sich jubelnd Robert, der während seiner letzten Worte sein Pferd wieder vorwärts getrieben hatte, und nun, da der Wald sich plöglich öffnete und die letzte Steigung überwunden war, die Ruine vor sich sah.

Der Junker war ihm rasch gefolgt und spähte nun neu-

gierig auf feinen neuen Besit.

"Wahrlich, ein kostbares Eigentum! Biel versprechend, in der That!" spöttelte er — "just fast noch schlimmer als ich mir ihn gedacht. 's wird eine prächtige Residenz für den lustigen Freiherrn von Greisenklau werden, und wenn unsere schönen

Damen das Eulennest da sähen, würden sie sich wohl lange nicht mehr so viele Mühe geben, mich einzufangen. Es gelüstete wohl keiner, dort neben dem Junker Habenichts zu hausen."

"Bie du gleich bitter wirst, Chutbert!" versuchte Robert ihn zu besänstigen, während er beide Pferde, von denen sie inzwischen abgestiegen waren, an einen Baum band.

"Warte es doch erst ab, ehe du dich beklagst. Der

Schat --"

"Ach was, mit deinem Schate!" war die ärgerliche Antwort und Chutbert streckte sich bequem im Moose aus, einen umgestürzten Baumriesen als Rücklehne benutend. Den Freund an seine Seite winkend, sprach er weiter: "Lag uns denn annehmen, daß er wirklich vorhanden war. Glaubst du, daß er es noch ist? Wie mogen die Krämer damals nach ihrem aweifelhaften Siege die Burg durchwühlt haben, er wird ihnen schwerlich entgangen sein, und selbst, gesetzt, sie fanden ihn nicht, wie mein Urahne behauptete; bedenke doch nur, wie viel heimatloses Gesindel, wie viel Räuber und Mörder mogen in bem Säculum, das fast seitdem verflossen, sich bier in dieser thur- und fensterlosen Ruine eingenistet haben. Da anzunehmen. der Schat könne noch vorhanden sein, dazu gehört mehr Gläubigfeit, als ich in mir aufzufinden weiß. Uebrigens ist mir auch die Abhängigkeit von Richard, welche die Mutter fo beklagt. gar nicht so zuwider. Er ist ein guter Rerl, hat allzeit eine offene Hand für mich, und wenn er auch manchmal schilt und brummt und mir lange Moralpredigten hält, mas schadet mir Im Gegenteil, ich würde wohl manchmal noch tollere Streiche machen, wenn mich nicht der Gedanke, was mein weiser Bruder dazu fagen würde, noch im letten Augenblicke zur Ueberlegung und somit zur Umtehr veranlaßte."

"Ja — das ist schon wahr und das sieht Frau Abelheid wohl auch ein, aber — sie meint, es sei doch eigentlich demütigend, daß du als zweiter Sohn, der ohnehin schon nur den Freiherrnstitel hat, obgleich so gut wie Richard ein Grafensohn, auch noch so ganz und gar mit der Begründung deiner Zukunft von dem Erben abhängig bist."

"Hm! besser ware es freilich — nein, nur angenehmer für mich, hätte ich eigene Einkunfte — aber — wie lange sie

ausreichen würden, hatte ich freie Berfügung barüber, bas -hier strich er sich mit sorglosem Lachen durch die lange, blonde Mähne seines reichen Haares, das bis auf die Schultern seines violetten Tuchwamses herabsiel — "ift eine andere Sache und freilich fraglich genug. Da es nun aber einmal nicht der Fall ift, und nach den Familiensatungen auch nicht anders sein fann, so laffe ich mir keine grauen Haare darum wachsen. Uebrigens habe ich noch nichts von Demütigung empfunden. wenn ich Richards Gold beanspruchte und nahm. Er ist mein Bruder, es ift feine Pflicht, für mich zu forgen, feine Silfe zu beanspruchen, mein Recht; ware ich an seinem, er an meinem Blate, ich murde mit eben so offener Sand ihm spenden, was er braucht. Du, mein lieber Rindheitsgefährte und Freund. bist zwar vor der Welt nur mein Diener, haben wir aber etwa nicht auch alles gemeinschaftlich? Sträube ich mich je, von dir anzunehmen, was mir gerade fehlt, und ist nicht alles, was ich besitze, auch bein? Meine Zutunft werde ich mir, davon sei überzeugt, mit eigener Sand begründen. Ich fühle dazu den Mut und die Kraft in mir, werde aber bis dahin ohne Strupel von Richard nehmen, was ich bedarf."

Robert blickte eine Weile schweigend vor sich hin. Dann

aber fagte er:

"Ich dächte, es wäre nun hohe Zeit, uns endlich dein Besitzum näher zu betrachten und uns nach dem verheißenen Schatze umzusehen. Die Sonne hat längst begonnen, ihre Bahn zu neigen, und lange vor ihrem Untergange wird hier Dämmerung herrschen."

"Ach, ich weiß nicht," erwiderte der Junker, ohne seinen Plat zu verlassen, und betrachtete die Burgruine mit einem Blicke zweiselnder Unsicherheit. — "Ich kehrte am liebsten um, ohne das alte Nest da zu betreten. Ich fühle, seit ich hier bin, einen sörmlichen Widerwillen dagegen; mir ist, als warte dort etwas Großes, Ungeheueres auf mich, das, sei es zum Glück oder Unglück, meinem Leben eine völlig andere Richtung geben werde. Hätte mir Richard nicht schon in der Kindheit das seige Gefühl der Furcht gänzlich ausgetrieben, ich würde glauben, ich sei die Wemme, mich vor jenem Eulenneste zu fürchten."

Ropfschüttelnd betrachtete Robert den Freund. Solche Sensibilität war doch sonst nicht seine Sache. Tollkühn bis zum Extrem, hatte das Wort Gesahr stets den größten Reiz für ihn, und verlockte ihn bisweilen zu den unsinnigsten Wag-nissen, der denen die beherztesten Männer zurückgewichen wären, wenn nicht gerade ihre Pflicht sie hineintried; er hingegen bestand derlei Fährlichkeiten geradezu zum Vergnügen und hatte, das mußte man gestehen, auch immer sabelhaftes Glück dabei.

Diesen surchtlosen Mann jett so eigentümlich zaghaft zu sehen, war eine Wahrnehmung, die den treuen Robert ernstlich zu beunruhigen begann.

Doch ließ er sich nichts merken, sondern sagte leichthin: "Nun, auch gut, wie du willst. Du kannst ja hier bleiben, ich werde allein die Untersuchung anstellen. Sollte ich Hilse brauchen, so hole ich dich."

# 8. Der geheimnisvolle Con.

Robert trat zu seinem Pferde und zog aus dem Mantelssade eine Laterne und ein Paket mit Werkzeugen hervor, worauf er sich anschiekte, den Schloßhof zu betreten.

Aber schon war der Junker an seiner Seite und ries: "Du bist wohl toll, Robert, daß du so ohne alle Vorsicht dich vorwärts wagen willst, und noch dazu allein?! Jest bist du der Unbesonnene! Muß ich, der Tollkops, wie ihr mich betitelt, dich, den Weisen, Vorsichtigen an die Klugheit mahnen? Dachtest du wirklich, ich werde um der albernen Gedanken willen, wie ein Weib, vor dem zurückweichen, was ich mir eins mal vorgenommen? Wag doch da drinnen der Teusel und seine Großmutter auf mich warten. Ich din hier, habe meiner Mutter versprochen, den vertrakten Schaß an Ort und Stelle zu suchen — d'rum vorwärts — jest kann es losgehen!"

Er reichte dem Freunde deffen Pistolen, die er, samt ben seinen, aus den Halftern geholt, und Seite an Seite betraten die Freunde den Burghof, ihre spähenden Blicke überall vorausssendend.

Der Burghof, ein weiter, halbrunder Raum, zeigte sich von einer wilden Begetation überwuchert, die sich, in üppigster Fülle der verschiedenartigsten Kräuter und Waldblumen, überall zwischen den von ihren Pläten gewichenen, vom Wetter heraußegewaschenen, zerbröckelnden Steinen hervordrängte, hier und da von den noch schwanken, aber doch schon ziemlich krästigen Stämmchen irgend eines jungen Baumes überragt.

Junge bis zu den Boben hinab belaubte Buchen und

zarte Birten waren barunter am häufigsten vertreten.

Eine Wolke von Insekten, von den Tritten der jungen Männer aus ihrer Auhe emporgeschreckt, schwirrte vor ihnen auf. Hier und da huschte das kleine Getier des Waldes, schlüpften Schlangen und Sidechsen über den Weg der Freunde, sich eilig in irgend ein Loch verkriechend. Aus dem dichte belaubten Buchengebüsch schimpften eine Anzahl Sperlinge über diesen unerhörten Einbruch in ihr bisher unbestrittenes Reich, schmetterten ein paar Finken, freundlicher gesinnt als ihre Brüder, die Proletarier der Bogelwelt, ihnen einen hellen Gruß entgegen.

Weit offen gähnte das thorlose Portal der Burg, die in einem Gemisch von gotisch=romanischem Stil erbaut, jedenfalls einst ein schönes, imposantes Bauwerk gewesen, das noch jetzt, in seinem Versalle, einen großen Eindruck auf den Beschauer

nicht verfehlte.

Der halb eingestürzte Wartturm zeigte seine Wendeltreppe, auf deren zum Teil noch wohlerhaltenen Stusen das Moos wucherte, gelber Ginster blühte und die blaue Campanulla ihre zarten Glöckien im leisen Abendwinde schwingen ließ. Dben zwischen den Steinen der Plattsorm, wo einst der Wächter die herannahenden Gäste oder die Wagen der Kausseute mit seinem Horn dem Gebieter signalisierte, sproßte innig vereint ein Schwesternpaar des Waldes, eine Hängebirke und ein Lärchensdaum empor, und verschlang sich gegeneinander neigend das zierliche Laub und die zarten Nadeln ihrer schwankenden Zweige bei jedem stärkeren Windhauche zu zärtlicher Umarmung.

An den kolossalen, mit zierlichster Steinarbeit geschmückten Mauern, den schlanken Fenstersäulen, die sich oben zu den Spitzbogen in reichster Kuppelung vereinten, kletterte der Epheu, mit wildem Weine und wildem Hopfen vermischt, empor, und fiel in langen Ranken, einen grünen Schleier bilbend, vor den kahlen Kensteröffnungen nieder.

Die jungen Manner konnten sich bem romantischen Zauber bes Ortes nicht entziehen, obgleich bie Manner jener Zeit im allgemeinen wenig empfänglich für berartige Eindrücke waren.

Chutbert gab seinem Empfinden Worte, indem er zu Robert sagte: "Das ist ein Ort, wo Frau Aventiure selbst wohnen könnte."

Robert nickte verständnisvoll, legte aber, Schweigen gebietend, den Finger auf die Lippen, denn sie waren in einen Korridor eingetreten, dessen Tiefe fast ganz dunkel oder ihnen lag, und dessen Beschaffenheit die ganze Ausmerksamkeit der Borwärtsschreitenden forderte.

Auch hier lag Steingeröll verftreut, und ein vorsichtiges Prüfen jedes Schrittes war unerläßlich, wenn sie sich vor Schaden bewahren wollten.

Hatte überdies die Ruine Bewohner, so war es gefährlich, ihre Ausmerksamkeit durch eine Unterhaltung zu erwecken, denn es wäre jenen ein Leichtes gewesen, sie hier aus dem Dunkel heraus zu überfallen, da ihre Gestalten sich deutlich auf dem hellen Hintergrunde der Halle abzeichnen nußten, während ihr Blick das vor ihnen liegende Dunkel nicht drei Schritte weit zu durchdringen vermochte.

Bwar hatte Robert seine Laterne vorsichtig schon vor dem Betreten der Ruine angezündet, doch wagte er sie nicht zu öffnen, einmal, weil ihr Licht die Ausmerksamkeit etwaiger Bewohner der Ruine augenblicklich auf sie lenken mußte, und dann, weil leises Fiepen und Schwirren ihm andeutete, daß zahlereiche Fledermäuse hier nisteten, und ihnen beim Deffnen der Laterne in dem engen Gange wie rasend um die Köpfe schwirren würden.

Endlich lichtete sich der Gang ein wenig. Eine Thur zur Seite, oder vielmehr die Deffnung, in welcher jene einst befindlich gewesen, war es, welche das geringe Licht einströmen ließ.

Es war ein enges, längliches Gemach, aus dem man in eine Reihe von vier weiteren größeren Räumen gelangte. Die

oberen Gemächer waren samt dem Ahnensaale zum größten Teile in ihren Mauern völlig unverletzt.

Der Ahnensaal war ein hoher, mehr tieser als breiter Raum. Trot der drei ziemlich großen, gekoppelten Spizbogensenster herrschte hier eine grüne Dämmerung, von dem dichten Rankengewirr verursacht, welches sich in die Reste des Bleistters, worinnen ehemals die zahlreichen, kleinen, runden Fensterscheiben besindlich gewesen, eingeklemmt und festgeschlungen hatte, so vor den Fenstern einen undurchdringlichen Vorhang bildend.

Trog der Dämmerung konnte man erkennen, daß der Saal, gleich allen Räumen, die man durchschritten, völlig leer war.

Er machte einen sehr dusteren Eindruck mit seinen rauchsgeschwärzten Wänden, von denen man die Eichenpanele, welche sie einst über Manneshöhe rings umgaben, abgerissen hatte. In großen, in der Wand eingelassenen, geschwärzten Rahmen hingen hier und da, in Fehen zerrissen, die Bilder der Ahnen, doch war es bereits zu dunkel, um in dieser Höhe vom Fußboden etwas Genaueres zu erkennen.

"Dort ist der Kamin," slüsterte Robert, "jetzt werden wir sehen, ob dein Zweifel oder mein Glaube Recht behält."

Damit wollte er bem Ramine zuschreiten.

Doch Chutbert hielt ihn zurück und slüsterte ihm zu: "Noch nicht, Robert, erst laß uns die Ruine weiter untersuchen, ob es sicher, und wir wirklich die einzigen menschlichen Insassen sind. Finden wir es so, dann holen wir unsere Pferde. Ich traue dem Wetter nicht für die Nacht. Die Tiere müssen ein Obdach haben. Wir haben da unten ja die Wahl. Oeffne die Laterne, und laß uns sehen, wohin jene beiden Thüröffnungen dort führen."

Robert fand diese Anordnungen seines Freundes zu vernünftig, um nicht im Augenblick mit ihnen einverstanden zu sein.

Borsichtig, die Baffen zur Hand, setzten sie, beim hellen

Lichte der Laterne, ihre Untersuchung fort.

Nirgend trafen sie auf ein Anzeichen von der unmittels baren Nähe eines Menschen, obschon hier und da verstreute Strohreste, abgenagte Wildknochen und einige Lumpen anzudeuten schienen, daß Menschen hier geraftet und Mahl gehalten hatten, doch mußte dies bereits vor längerer Zeit gesichehen sein, denn eine dichte Staubschicht bedeckte alles.

Das eine der neben dem Saale gelegenen, ziemlich großen, öden Gemächer, bewahrte noch den Rest eines Ladens, der von innen vor das vergitterte Fenster gelegt werden konnte. Auch fand es sich, daß die in den Saal führende Thür noch unversehrt in ihren Angeln vorhanden war.

"Schade, daß dies Gemach keinen anderen Ausgang hat," bemerkte Robert — "es wäre eine so prächtige Zuslucht, für den Fall, daß wir etwa unliedsamen Besuch bestämen!"

"Na, wenn du weiter nichts wünschest, Robert, so siehe, hier ist der Ausgang für uns wie bestellt," erwiderte Chutbert, neben dem Kamine eine schmale, niedere Thür öffnend, in die man nur gebückt eintreten konnte und die auf einen ebenso schmalen, finsteren Korridor mündete.

"Das ist ja prächtig!" rief Robert, "laß uns sofort

untersuchen, wohin diefer Gang führt."

Mit vorsichtig vorgehaltener Laterne betraten die jungen Männer den Gang, der, fast so niedrig wie die Thür, sie zu fortwährendem Bücken ihrer großen Figuren nötigte, und so schmal war, daß er kaum Raum für eine Berson bot, die, wenn sie nur einigermaßen von stärkerer Leibesbeschaffenheit gewesen, als unsere schlanken, jungen Freunde, mit beiden Schultern die Mauern berührt haben würde. Der Fußboden schien mit Sand oder Erde bedeckt, oder auch so dicht mit Woder überzogen zu sein, daß er dem Fuße eine weiche Fläche bot, auf welcher die Schritte nicht hörbar wurden. Der Fußboden senkte sich sanst abwärts, und eine dumpse Moderluft erschwerte das Utmen, die Lampe in der Laterne brannte mit trüber Flamme.

Plöglich blieb der voranschreitende Robert stehen und schloß hastig die Laterne, sie vorsichtig noch mit der Hand schüßend, damit der Schimmer ihres Luftloches sie nicht verrate.

Tieffte, formlich greifbare Dunkelheit umgab fie.

"Was ist?" flüsterte Chutbert, dicht am Ohre Roberts — "sahest du etwas?"

"Nein. Aber ich hörte — still! da ist es wieder," flüsterte dieser zurück.

Lauschend standen beide regungslos.

Aus weiter Ferne, oder vielmehr aus der Tiefe zu ihren Füßen kam ein leiser, geheimnisvoller, langgezogener, melodischer Ton, dem eine Reihe anderer Töne sich anschloß, bald anschwellend, bald verhallend.

War es Gesang — war es ein Saiteninstrument, etwa eine Laute? —

Keiner der beiden wußte es zu sagen. In diesem Momente schien das eine oder das andere ihnen glaublich, um in dem nächsten verworfen zu werden.

So aufgeklärt für ihre Zeit die jungen Männer auch waren, sie vermochten sich doch im Augenblicke eines geheimen Grauens nicht zu erwehren. Denn diese geheimnisvollen Töne hatten etwas so Ueberirdisches, Geisterhaftes, schienen bald dicht neben ihnen, bald aus weiter Ferne, aus unabsehbarer Tiese zu ihnen emporzusteigen, daß ihnen absolut keine natürliche Erklärung dafür einfallen wollte.

Mit einem schrillen Mißtone, der scheinbar geradezu zwischen ihnen erscholl, so daß beide außeinander pralten, brach die Geistermusik plöglich ab.

"Sollten wir nicht besser umkehren, Chutbert?" flüsterte Robert mit heiserer, zitternder Stimme, dem Freunde damit versratend, welch beängstigenden Eindruck er von jenen unerklärlichen Tönen empfangen.

"Dummes Zeug!" raunter dieser, sich mutiger stellend, als er sich im Augenblicke gerade fühlte. "Borwärts mit Gott! ist mein Wappenspruch. Sind es Geister, was können sie uns anhaben? Wir sind beide gute Christen. Sind es Wenschen, wie wir, so will ich sie sehen, und, will es Gott, aus meinem Eigentum vertreiben, wenn sie in böser Absicht sich hier verbergen."

Ohne ein Wort der Erwiderung gehorchte Robert, öffnete seine Laterne wieder und schritt vorwärts. Er wäre ebenso gehorsam gewesen, wenn er auch gewiß gewußt, sein Psad führe geraden Weges ins Verderben. Wo Chutbert hin wollte, da mußte er an seiner Seite sein, da gab es keine Frage, kein Bedenken mehr für seine Treue.

Während aber Robert vorsichtig den sich immer stärker neigenden Boden beleuchtete, durchspähte Chutbert, der eine Hand auf des Freundes Schulter gelegt, ihm vorgebeugt über diese schatte, mit seinen leuchtenden Augen, denen die Schärfe des Falkenblickes eigen war, das vor ihnen liegende Dunkel, das sich in der Ferne endlich zu einem leichten Dämmerlicht erhellte. Nach wenig Schritten wuchs die Dämmerung, sie ershellte sich mehr und mehr. Der Gang schien direkt ins Freie zu führen.

Robert schloß die Laterne als unnütz, denn der Weg war

ohne ihr Licht vollkommen sichtbar geworden.

Noch einige Schritte und sie standen am Ende des Ganges. Der Ausgang war ein vierectiger Raum, dicht am Fußboden bildete er eine Art von Stollen, durch den man nur kriechend

hinaus gelangen fonnte.

Robert kroch voran, und fand, daß der Ausgang durch ein Gitter von starken Eisenstäben versperrt war. Nach einigem Suchen sand sich der Riegel, der es von innen versperrte. Robert zog ihn, der wunderbar leicht ging, zurück, und sand sich jenseits des Gitters, mitten in dem mannshohen Kamin einer Halle, die grell von dem letzten Lichte des scheidenden Tages erleuchtet war. Chutbert solgte ihm rasch.

Die Halle war viel kleiner, als die des Eingangs, und wie die wohlerhaltene Decke und der obere Teil der Wände bewiesen, viel reicher mit Stuck verziert gewesen als jene. Auch hier waren die Eichenpanele von den Wänden gerissen und alles

zerstört, was sich irgend erreichen ließ.

Die Halle öffnete sich auf einen kleinen Hof, an den sich der Garten anschloß, das heißt, der Ort, welcher einstemals ein Garten gewesen, jest aber eine Blumenwildnis geworden war.

In biesem Burghose, der von drei Seiten von dem Gebäude selbst umschlossen war, sand sich ein Stall vor, an dem freilich nichts mehr an die frühere Bestimmung erinnerte, als die eisernen Ringe in den Wänden und die steinernen Krippen. Wie überall in der ganzen Burg war alles, was von Holz war, fortgeschleppt, oder vielleicht auch von den gelegentlichen Besuchern der Ruine als Brennholz verseuert worden.

Da man aus diesem inneren Hose durch einen Bersbindungsgang leicht in den großen Burghof gelangen konnte, so waren die beiden Pferde bald unter Dach gebracht, und ließen sich, nachdem man sie getränkt — wozu ein Brunnen im Hose, dessen eiserner Eimer arg vom Rost zerfressen, aber doch noch brauchdar war, das Wasser lieserte — das mitgeführte Kutter vortressslich schmecken.

### 9. Die Erscheinung.

Junker Chutbert schien recht zu behalten. Der vorher in so leuchtender Klarheit und durchsichtiger Bläue strahlende Himmel war von einer im Often aufgestiegenen Wolkenwand, die unaufhaltsam der sinkenden Sonne nach sich in Bewegung gesett hatte, mit einem ansangs nur leichten, aber von Minute zu Minute dichter werdenden grauen Schleier überzogen worden, der im Westen, wo die Sonne vor wenig Minuten erst in ihr Wolkenbett hinabgesunken war, in langgestreckten Streisen jenes schweselgelbiche Kot und grünliche Schweselgelb zeigte, das fast immer auf ein nahe bevorstehendes Unwetter deutet.

Die Finsternis brach schnell berein.

Der Schleier am Himmel schien sich zu einem schwarzen Bahrtuche zu verdichten.

"Wir werden eine Nacht haben, die für unser Vorhaben wie geschaffen ist," bemerkte Robert, neben Chutbert tretend, der mit übereinander geschlagenen Armen in der Thüröffnung des Stalles lehnte und mit finsterem Blicke hinaus in die Gartenwildnis schaute, die mit ihrer Dede und Verlassenheit dennoch einen geheimen Zauber auf ihn ausübte.

"Mag sein," erwiderte er. — "Bas weiter? Gesetzt, wir finden wirklich den Schatz? Wird sein Besitz mich besser, fröhlicher, glücklicher machen? Was ist das Leben überhaupt? Wozu dies rastlose Ningen und Streben nach Reichtum und Shre? Wozu dies Jagen nach Lust und Vergnügen? Mir ist, als wäre das Leben des Lebens kaum wert, und — "

"Gott bewahre mich! Chutbert, du schwärmst! Ich erkenne dich kaum mehr wieder!" rief Robert förmlich erschrocken ob solcher im Munde seines lebenslustigen Freundes ganz unerhörten Reben. "I, da hole doch der — ja so — " unterbrach er sich und blickte sich surchtsam dabei um, — "'s wird wohl besser sein, seine höllische Majestät hier nicht zu nennen."

Was er mit seiner unendlich komischen Grimasse dabei beabsichtigt hatte, geschah, Chutbert brach in ein, zwar durch Vorsicht gedämpstes, aber überaus fröhliches Lachen aus. Der unheimliche Zauber war gebrochen, die melancholischen Gedanken entstohen wie Nachtgevögel vor den Strahlen der Sonne.

"Na, Gott sei Dank! du kannst noch lachen, Chutbert! Wie du mich erschreckt hast! Freilich ist es hier kirchhofode, aber deshalb brauchen dir doch folche dumme Gedanken nicht zu kommen. Denke lieber baran, wie du. im Besite des Schates. bier mit dem Zauberstabe klingenden Goldes, neues Leben inmitten dieser Grabesobe entstehen lassen wirft. Ich sehe diese glückliche Veränderung schon vor mir. Sehe das Schloß neu erstanden — wohnlich, ja glänzend eingerichtet. Halle ift mit Dienerschaft gefüllt, Dieser Stall voll edler Die Wildnis dort ist gelichtet und nach allen Bferde. Regeln der Gartenkunft in Rabatten eingeteilt, mit schönen, duftenden Blumen gefüllt; mit gelbem Sand beftreute Wege, zierlich mit Buchsbaum eingefaßt, durchschneiden ihn nach allen Richtungen in zahlreichen Windungen, und dort, wo das Terrain sich hebt, steht ein Lusthäuschen, zur Rube einladend und einen schönen Ausblick, über die neu aufgerichtete Mauer, in den stillen Wald gestattend. hier im hofe, wo jest das hohe Gras wuchert, treiben fich, auf dem wieder getäfelten Boden, beine kleinen Buben mit ein paar Hunden umher, während droben auf dem Söller da beine ichone Burgfrau fteht und fpahenden Blides nach dem Walde hinüberschaut, deine Beimkehr erwartend. Da erblickt ihr sehnend Auge den Geliebten, und mit wehendem Schleier —"

hier verstummte, wie abgeschnitten, urplötlich das fröhliche Geplauder.

Lächelnd wendete sich Chutbert dem Freunde zu, um ihm mit einem Scherzworte zur Fortsetzung seiner Phantasie aufzufordern. Er erschrak heftig, denn der Freund stand wie eine lebendige Statue tödlichen Schreckens neben ihm. Totenbleich, die Augen weit aufgerissen, deren Pupillen unnatürlich

erweitert hervortraten, starrte er auf das Fenster neben dem Söller, von dem er foeben gesprochen. Chutbert folgte der Richtung seiner entsetzen Blide, konnte aber nirgends etwas entdecken, mas ihm des Freundes Schrecken zu erklären vermochte.

"Was ist dir, Robert? Was hast du?" fragte er hastig - "du siehst ja aus, als hättest du den Teufel, den du vorher

nicht nennen wolltest, da oben in Person gesehen."

Robert strich sich, tief aufatmend, mit der hand über die mit kaltem Schweiße bedectte Stirn, und ohne den Blid von jenem Fenster abzuwenden, erwiderte er mit einer Stimme, in welcher noch ber Nachhall eines furchtbaren Schredens zitterte. "Den Teufel wohl nicht, aber - einen Geift."

"Unfinn! Romm zu dir, Robert, du träumst mit offenen Augen, das ist sicher!" und Chutbert ergriff des Freundes Arm,

ibn schüttelnd.

Jest endlich wendete Robert den Blid von dem Fenfter ab und erwiderte mit furchtbarem Ernfte: "Rein, ich träumte nicht. So deutlich, wie ich dich hier vor mir febe, sach ich dort am Fenfter, neben dem Soller, ploglich, wie hingeweht, eine weiße Gestalt erscheinen."

"Na, wenn du es mit solcher Miene versicherst, muß ich es wohl glauben. Aber — braucht es denn gerade ein Beift gewesen zu sein? Wie fah die Gestalt aus? War fie Mann oder Frau? Ich murde entschieden das lettere vorziehen, vorausgesett, daß fie jung und selbstverständlich schön ift."

"Scherze nicht, Chutbert, mit so ernsten Dingen - " erwiderte Robert bereits gefaßter. "Wie fie aussah, kann ich nicht sagen, denn ich sah von dem Gesicht nichts als ein paar dunkle Augen, die aus weißen Schleiern, oder, mas weiß ich - Leichentüchern heraus, zum himmel empor gewendet waren. Bon Entsegen über ben unerwarteten Anblid gepadt, schrat mein Blid nur um bas Zehnteil einer Sekunde gurud: als ich wieder hinsah, war sie verschwunden."

"Nun, da haft du es! du wirst dich getäuscht haben. Wir können ja uns kaum noch sehen, und da oben, wo noch dazu der Schatten des großen Turmes hinfällt, ist es noch finsterer. Bewiß, mein lieber Robert, du haft dich getäuscht."

"Nein, das habe ich nicht. — Ich fah fie deutlich — aber - du haft dennoch recht. Ich war ein Narr mit meinem Schreden. Rann es benn nicht irgend ein Mensch gewesen sein, dem es sehr ungelegen ift, daß wir ihn in seinem Besittum hier, deffen er fich vielleicht ganglich ficher geglaubt, ju ftoren tommen und ber, um uns durch Schreden wieder ju vertreiben, fich das Bergnügen macht, den Beift zu fpielen?"

"So, das laß ich mir gefallen, alter Junge, jest bift du wieder du felbst!" rief Chutbert erfreut. "Dies alte Raubnest ist bei alledem ein gang vertracter Ort. Mich macht es zum Schwärmer über den Unwert dieses lieben, luftigen Lebens. und dich gar zum Geisterseher. Gin guter Anfang, mahrlich!"

Während er so mit gedämpfter Stimme zu Robert sprach. waren beide bereits in die Salle eingetreten und näherten fich ber bem Ramine gegenüber liegenden Seitenthur, Die sie, wie vermutet, zu einem Korridor führte, an deffen Ende eine steinerne, überaus wohlerhaltene Wendeltrevve in die oberen Räume hinaufführte.

Dieser hintere Teil der Burg war sicher die Wohnung

der Frauen gewesen.

Die Gemächer waren kleiner und überaus reich mit Stuck geschmüdt, in zweien waren sogar zum Teil wohlerhaltene, jum anderen arg von Wind und Wetter, besonders in der Nähe der Fenster, mitgenommene alte Freskomalereien vorhanden. Gin für die Beit, mo fie entstanden sein mochten, überaus kostbarer und für solch einfache Ritterburg wohl noch feltenerer Schmuck.

Im übrigen herrschte in diesem Teile der Burg dieselbe Debe und Berftorung wie überall. Nirgends gab es bie Spur eines Menschen, dafür aber Staub, Moder, Spinnweben überall.

hiervon machte das Gemach mit dem Göller, neben dem auf jeder Seite zwei ziemlich große Fenster fich befanden, durchaus feine Ausnahme.

Der einzige Unterschied gegen die anderen Gemächer und Sale war ber, daß es sich staubfreier als diese erwies, was aber keineswegs der ordnenden Menschenhand, sondern nur dem Winde zu danken zu fein schien.

Mit demselben Resultate, wie unten, wurden auch noch

die Räumlichkeiten der zweiten Etage durchsucht. Dede und Einsamkeit überall. Fled mäuse, Käuzchen, Spinnen, Mäuse und ein Her von Kellerwürmern die einzigen Bewohner.

Ueber all den Untersuchungen war es natürlich längst Nacht geworden, und unsere Freunde schickten sich endlich an, nachdem sie durch einige mitgebrachte Nahrung die ungestümen Forderungen des über höhere Interessen nur zu lange vernachlässigten Magens befriedigt hatten, die Aufsuchung des

Schates zu beginnen.

Sie betraten den mannshohen, weit vorspringenden Kamin des Uhnensales, und es gelang ihnen, die Hinterwand der Feuerstelle, welche mit einer dichten Rauch- und Rußkruste bebeckt und überzogen war, nach jener Zeichnung auf einer bestimmten Stelle zu öffnen. Die Steinplotte bewegte sich leichter, als man ihrer Größe und Schwere nach hätte erwarten sollen, auf ihren unsichtbaren Zapfen zur Seite und gab eine eiserne Thüre, welche sich dahinter besand, frei.

Schwer atmend von der Anstrengung hielten beide inne, und Robert fragte triumphierend: "Na, du Zweifler! was sagst

du nun? Ift die Thure da ein Fiebertraum?"

"D! juble nur nicht zu früh," erwiderte Shutbert lachend. — "Was dahinter stedt, das ist die Hauptsache. Dann wollen wir weiter reden, wenn wir es wissen." Und er strengte sich an, die Fed an der bezeichneten Stelle durch ein Stemmseisen in Bewegung zu setzen.

Bergebens, die Feder wich und wankte, der Mechanismus

spielte nicht.

Jeder der jungen Männer nahm seine Laterne und untersuchte eine Seite der Thür. Es war durchaus kein anderer Punkt bemerkbar, als jener auf der Zeichnung angegebene, mit dem der äußeren Steinplatte korrespondierende, wo die Thür sich öffnen konnte.

Beide vereinten nun ihre Rrafte, fie druckten und schoben

— alles umsonst.

Draußen begann der Sturm des ausbrechenden Gewitters zu toben. Dumpf grollte der Donner in der Ferne, das Wetterleuchten warf zuweilen einen fahlen Schein in den Saal, und hier und da tauchte gespenstisch ein augenloses Gesicht aus dem Dunkel der Wände auf.

Es waren die wenigen, noch einigermaßen erhaltenen Uhnenbilder, die aus ihren Rahmen heraus den vergeblichen Unstrengungen ihres Urenkels zugesehen haben würden, hätte nicht Vandalenhand ihnen die Augen geraubt.

Endlich kam Robert auf den Einfall, von dem in einer lederbezogenen Flasche mitgeführten, zur Speisung der Lampen in den Laternen bestimmten Dele einige Tropfen in die Bertiefung zu gießen und dies vermittelst eines mit Del reichlich getränkten Zeugfetzens, so gut es gehen wollte, hineinzureiben.

Als dies geschehen war, wurde das Eisen nochmals einsgestemmt, und abermals machten sich beide mit all ihren Kräften ans Werk und — als draußen ein greller Blit, die schwarze Wolkendecke des himmels zerreißend, den ganzen Saal mit Feuer anzufüllen schien, während der unmittelbar darauf folgende ungeheure Donnerschlag die Burg dis in ihre Grundfesten erzittern ließ, und gleichzeitig ein Donnergepolter stürzender Steine den Einsturz irgend eines Teiles des zerstörten linken Klügels verkündete — stürzten auch unsere Freunde, wie vom Blite darniedergeschmettert, durch die mit rapider Gewalt plößlich aufspringende Thür aus dem Gleichgewicht gebracht, zu Boden.

Doch waren sie keineswegs verlett.

Lachend richtete sich Chutbert zuerst empor und unterstützte den noch mehr als er erschrockenen Freund beim Aufstehen. "Das nenne ich mit der Thür ins Haus fallen!" — rief er lustig mit seiner vollen Stimme. Damit ergriff er eine Laterne und leuchtete in dem Raume umher, in den sie mit der weichenden Thüre geradezu hineingefallen waren.

"Alle Wetter! Sieh' doch, Robert, da können wir uns freilich gratulieren, daß die Weisheit des Baumeisters, welcher diesen geheimnisvollen Ort anlegte, vielleicht die Möglichkeit solchen Falles berechnend, diese Treppe da nicht näher hinter der Thür anbringen ließ. Wären wir beide da hinabgefallen, so möchte es nicht so glatt abgegangen sein, ich glaube, wir vergäßen eine Weile das Ausstehen. Wie?"

"Ja, ganz besonders ich, denn da ich zu unterst lag, hätte ich auch zuerst mit den Stufen da Bekanntschaft gemacht. Du lagst schon weicher."

Beide lachten.

"Was willst du denn machen, Robert? — Laß doch den Stein offen. Wir können am Ende nicht wieder hinaus und müssen in dem Loche da unten und auf dem Schatze, dessen Existenz mir jetzt schon wahrscheinlicher vorkommt, elendiglich

verhungern."

"Sei außer Sorge, der Mechanismus spielt, wie ich mich . überzeugt habe, gang vorzüglich auth von diefer Seite. Die Borsicht ist nötig. Denn wir können zwar mit einiger Beftimmtheit annehmen, daß wir, von jener unerklarbaren Erscheinung abgesehen, die einzigen menschlichen Bewohner ber Burg find, aber ob das draußen tobende Unwetter nicht vielleicht irgend einen verirrten Wanderer hierher treiben mag, können wir nicht wissen. Bon anderem lichtscheuen Gefindel, bas möglicherweise hier seinen bestimmten Unterschlupf hält, noch gar nicht zu reden. Deshalb" — er zog die fich geräuschlos bewegende Steinplatte mittelft eines zu diesem Zwecke innen angebrachten Gisenringes an sich, und die Feder schnappte hörbar ein — "wollen wir uns und unfer Geheimnis sichern. Daß wir bei der Rückfehr nicht etwa irgend welchen Anwesenden im Saale geradezu in die Sande laufen, dafür hat dein fluger Borfahr, ober wer fonft diefen Schlupfwinkel für die Beiten ber Gefahr angelegt haben mag, nach Möglichkeit geforgt, benn fieh' — hier ist eine Rlappe, die fich — — mit einiger Mühe zwar, wie es scheint —" er stemmte den Knauf seines Dolches dagegen, schob und stieß daran herum, bis sie wich -- "aber doch endlich beiseite schieben läßt und wie ich nicht zweifle" — er legte das Auge an eine darunter verborgene, etwa dublonengroße Deffnung — "richtig einen freien Blick auf den Saal giebt, und uns sonach in den Stand fest, vorher das Terrain zu beobachten, ehe wir diesen geheimen Ort verlaffen." (Kortsetung folgt.)





# Deutsche Dichtergrüße.



#### Verrat.

Alexander Kaufmann.

Die Wasserlilie kichert leis: "Ich muß euch ein Ding verraten, Ich muß euch verraten, was gestern nachts Zwei junge Verliebte thaten.

Die kamen mit Vetter und Basenschaft Den Strom hinunter geglitten, Die saßen, weil Causcher im Boot, ganz still, Mit auferbaulichen Sitten.

Sie tauchte die Hand ins Wogenblau, Den klopfenden Puls zu kühlen, Er wollte zur selben Zeit einmal Nach der Wärme des Wassers fühlen,

Und unter dem Wasser begegnen sich Verstohlen die beiden Hände, Und sliehn und sangen behende sich — Es nimmt das Spiel kein Ende.

Die Basen haben nichts gemerkt Von der glücklichen Liebesstunde, Ich aber hab' es wohl gesehn Ciesher aus dem lauschenden Grunde."





Schloß Bartenfels in Corgan mit der Elbbrude.

# Ein Thüringisches Elite-Regiment und seine Geschichte.

(4. Chüringisches Infanterie-Regiment Ar. 72.) Von **Bellmut von Trimborn.** 

(Machbruck verboten.)

#### Bur Geichichte ber Stadt Torgan.

i

icht allzu viel Regimenter haben eine so interessante Garnisonstadt, wie das 4. Thüringische Insanterie= Regiment Nr. 72. Ursprünglich eine slavische Nieder= lassung, wurde "Torgowh" (zu deutsch: Handelsplas)

unter den ersten sächsischen Kaisern Heinrich I. und Otto I., die vor etwa tausend Jahren regierten, in eine deutsche Stadt verswandelt, deren Stützpunkt lange Zeit die benachbarte Burg war.

Der Ort, auf dem Torgau heute steht, war eine geeignete Stätte für eine Burggründung. Es liegt auf einem Porphyrfessen, der sich nach Often durch die Elbe hindurchzieht. Dieser überragte weithin die Umgebung und bot Schuß gegen die Elbesüberschwennmungen; denn die Elbe war damals noch nicht einsgedämmt. Der Felsen bildete zugleich eine bequeme Furt durch die Elbe.

In der ursprünglich slavischen Niederlassung setzten sich die deutschen Ritter fest und erbauten auf dem Felsen einen mit Wall und Graben umgebenen Turm oder eine Burg. Sie übten nun die Herrschaft aus über die Slaven auf dem linken Elbuser und bewachten die Furt durch den Fluß. An der Spite der Burgbesatung standen Ritter, die später Herren oder auch Grasen von Torgau genannt wurden.

Im Schutze der Burg, noch auf dem Felsen, siedelten sich nun Deutsche an. Dieses waren freie Männer mit eigenem Grundbesitz. Sie waren verpflichtet, durch Wachen und Bauen bei der Berteidigung der Burg mitzuwirken. Auch diese Anssiedelung war mit Wall und Graben umgeben. An der Spitze derselben stand der Schultheiß, der in Gemeinschaft mit den Schöffen die niedere Gerichtsbarkeit ausübte. Die obere Gerichtsbarkeit lag in den Händen des Burgvogts.

Die günstige Lage der Burg lockte bald noch mehr Ansiedler herbei. Auch blieben die Slaven in der Nähe der Burg wohnen und gingen ihren Beschäftigungen nach. Kaufleute, Handwerker jeder Art kamen herzu, und so entstand allmählich neben der Burg noch eine Stadt. Die Bewohner derselben genossen den Schut der Burg, erhielten aber erst nach langen Kämpsen gleiche Rechte

mit den Burgbewohnern.

Die Bewohner der Stadt waren die Bürger. Zeder, der sich in der Stadt dauernd aufhielt, mußte das Bürgerrecht erwerben. Der neue Bürger leistete einen Eid, seine Pflichten gegen die Stadt gewissenhaft zu erfüllen. Die Handwerker schlossen sich zu Innungen oder Zünften zusammen. Wichtige Erwerbszweige wurden das Vierbrauen und später die Tuchsweberei. Das Torgauer Bier wurde weithin versandt und genoß einen guten Ruf. Auch die Landesfürsten liebten es sehr. Sie erteilten der brauenden Bürgerschaft viele Vorrechte.

Von der Burg aus drangen die Deutschen allmählich nach Often vor. Die noch vorhandenen Slaven vermischten sich mit den Deutschen. Sie lernten deutsche Sprache, Sitten und Gesbräuche kennen und üben und nahmen das Christentum an. Für die Aufrechterhaltung und Befestigung der christlichen Lehre sorgten die Mönche; denn auch viele Klöster wurden in der Umgegend gegründet. In Torgan selbst ließen sich die Franzise

kaner nieder, die sich der besonderen Gunst der sächsischen Landesfürsten erfreuten und die Stadt erst verließen, als die Reformation

in Torqau ihren Einzug hielt.

Die Landesfürsten — ursprünglich die Markgrafen von Meißen, später die Kurfürsten von Sachsen — gehörten bis zur Angliederung Torgans an Preußen dem Hause Wettin an, das bekanntlich bis zum heutigen Tage dem Königreich Sachsen seine Hernscher geschenkt hat.

Stammsit und Residenz der Markgrafen von Meißen war die alte Burg, aus der der stattliche Bau hervorgegangen ist, der unter dem Namen "Schloß Hartenfels" noch heute von dem Felsen hernieder grüßt. "Es ist eine recht kaiserliche Burg," sagte Kaiser Karl V. nach der Schlacht bei dem unweit ge-

legenen Mühlberg, als er das Schloß ersblickte, und auch andere Fürsten erfreuten sich an dem herrlichen Bau. Der erste Flügel des Schlosses mit dem Haupteinsgang ist in den Jahren 1481 bis 1490 erbaut und nahm die alte Burg in sich auf. Bald genügte jedoch der vorhandene Bau den glänzenden Ansprüchen des kurstürstlichen Hofes nicht mehr. Als Friedrich der Großmütige, der hier geboren war, das



Wappen der Stadt Torgan.

Rurschwert in die Sand nahm, erhielt der berühmte Baumeister Ronrad Rrebs den Auftrag, den Schlogbau zu erweitern. In den Nahren von 1532 bis 1544 wurden dem Sauptbau die übrigen Schlofflügel angefügt und glänzend ausgestattet. Man richtete Brunt- und Festfäle im Innern her, auf dem Schlosse erhoben sich weithin sichtbar die vielen Türme, die nur noch zum Teil erhalten find. Seit Friedrich dem Weisen haben die fächfischen Rurfürsten, die inzwischen ihre Residenz nach Dresden verlegt hatten, gern in dem Schlosse Sartenfels geweilt, und hier feierten fie ihre glanzenden Feste, namentlich zu Ehren der fürstlichen Bermählungen und Suldigungen. Solche Feste dauerten fast immer gegen acht Tage und erhielten eine besondere Bürze durch große Jagden, die in den Baldern der Umgegend abgehalten wurden. Im dreißigjährigen und siebenjährigen Rriege hat das Meußere und Innere des Schloffes

sehr gelitten. Im Jahre 1771 wurde es in eine Strafanstalt

umgewandelt, und seit 1813 ist es Kaserne.

Zum Schloß gehört eine eigene Kirche, die Schloßkirche, die heute von der Garnison als Gotteshaus benutzt wird. Sie ist von dem Kurfürsten Johann Friedrich während der Reformationszeit erbaut und von Dr. Martin Luther 1544 feierlich eingeweiht worden.

hiermit tommen wir zu dem großen Anteil, den Torgau am Werke der Reformation genommen hat. Dieser Unteil war fo groß, daß ein altes Wort fagt: "Wittenberg ift die Wiege der Reformation, Torgau ihre Amme." Torgau war Residenzstadt, und so konnte es nicht ausbleiben, daß die Runde von ber neuen Richtung auf dem firchlichen Gebiete schnell hierher gelangte. Als Luther die fünfundneunzig Sate an die Thur ber Wittenberger Schloffirche geschlagen hatte, fand seine mutige That auch Wiederhall in den Herzen der Bewohner Torgaus, ja felbst viele von den hier lebenden Augustinermonchen gollten ihrem Ordensbruder Beifall. Der von ihm ausgefäte Samen ging immer mehr auf, und schon im Jahre 1521 predigte er zum ersten Male in Torgau. Der Stadtrat überreichte ihm ben Ehrentrunk und, als Quther im nächsten Jahre wiederkam, wurde er bewundert und gefeiert. Bon allen Seiten turmten sich inzwischen Gefahren ber neuen Lehre entgegen, und fo schlossen zu ihrem Schut die evangelischen Fürsten, voran die Rurfürsten von Sachsen und Beffen, am 5. Marg 1526 auf dem Schlosse zu Torgan ein Bündnis; und hier wurden auch Jahre später von Luther und seinen Freunden die "Torgauer Artikel" aufgesett, jene Urkunde, welche die Grundlage des augsburgischen Bekenntnisses wurde. Der Ausbau der Reformation ging nun in Torgau rustig pormarts. Luther tam öfters hierher, und seine Bredigten ließen stets einen Eindruck in den Herzen der Torgauer gurud. dauernden Torgau hat seitdem den Namen einer Lutherstadt behalten. Auch Luthers großer Freund und Gehilfe Philipp Melanchthon hat oft und gern in Torgau geweilt.

Unter den berühmten Frauen, die in der Geschichte der Stadt eine Rolle spielen, nimmt Katharina von Bora eine hervorragende Stelle ein. Schon in frühem Kindesalter kam sie

in das Cifterzienserklofter zu Nimptschen bei Grimma in Sachsen und lebte hier zehn Sahre in Rube und Frieden, bis das Lied ber "Wittenbergischen Nachtigall" verlockend auch in ihre stille Berichiedene Ronnen traten mit Dr. Martin Relle brana. Quther in Berbindung und diefer beschloß, fie aus ihren Rlofter= mauern zu befreien. Gin Torgauer Burger, Leonhard Köpbe. unternahm das Befreiungswerk. In der ersten Ofternacht am 5. April 1523 stiegen neun Ronnen vermittelft einer Strickleiter über die Mauern, auf der andern Seite wurden fie von Leonhard Röppe in Empfang genommen, in leere Fäffer gefteckt, mit Decken und Stroh bepackt und nach Torgau gefahren. Bon hier kamen sie nach Wittenberg, wo sie Luther in angesehenen Familien unterbrachte. Katharina von Bora fand freundliche Aufnahme im Hause des Stadtschreibers. In bessen Sause fand auch am 27. Juni 1525 ihre Vermählung mit Luther Sechs Sahre überlebte fie ihren Gatten, und am 20. Dezember 1552 schied sie in Torgau, wohin sie vor der Beft aus Wittenberg frant und elend geflüchtet war, aus dem Leben. Unter großer Teilnahme der Bevölkerung wurde fie Noch heute erblickt man hinter der Kanzel in der Stadtkirche ihr Denkmal. Dieses trägt die Inschrift: "Unno 1552 den 20. Dezember ist in Gott felig entschlafen allhier in Torgau Herrn Dr. Martin Luthers selig binterlassene Bitwe Katharina von Bora."

Wie auf religiösem, so spielte auch auf kriegerischem Gebiete Torgau seit der Reformationszeit eine wichtige Rolle. Als im Jahre 1542 Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige von der Stadt Wurzen Hilfsgelder zum Türkenkriege forderte und sie ihm dieselben verweigerte, da beschloß der Kurfürst, sie mit dem Schwerte dazu zu zwingen. Er gebot deshalb den wehrhaften Bürgern Torgaus, sich zu wappnen und gegen die ungehorsame Stadt auszuziehen. Da rüsteten sich die Torgauer Bürger, doch wurde der Streit beigelegt, ehe es zum Kampse kam. Von da ab wurde es Brauch, daß die wehrhaften Bürger Torgaus alljährlich an dem Auszugstage ein Erinnerungssest seierten, mit Harnischen angethan ins Freie zogen, sich in den Wassens übten und an allerlei Kurzweil sich ergößten. Die Harnische soll ihnen der Kurfürst aus seiner Rüsstammer in

Torgau geschenkt haben. Im Laufe der Zeit ist dieses Fest geblieben, nur wurde es von Ostern auf Pfingsten verlegt und nur alle zwei Jahre geseiert. Bei allen fürstlichen Besuchen, deren sich Torgau vieler zu rühmen hat, haben die "Geharnischten" Spalier gebildet und sind stets geehrt worden, namentlich haben die preußischen Könige und vor allen Dingen Kaiser Wilhelm II., die "Geharnischten" ausgezeichnet.

Im dreißigjährigen Kriege wurde Torgau und Umgebung von den Schweden hart mitgenommen. Achtzehn Wochen blieben die Feinde zu Beginn des Jahres 1637 im Befite der Stadt, von der sie große Summen Geldes und große Lieferungen in Tuch und Bier erpreßten. In jedem Sause lagen vierzig bis fünfzig Soldaten und jeder stellte an die Bewohner seine besonderen Forderungen. Jeder Tag brachte neue Mißhandlungen, neue Bedrückungen, neue Qualen. Es war nichts Ungewöhnliches, daß ein auf der Straße gehender Bürger das Ziel eines Sakenschützen wurde. Oder die Bewohner wurden vor den Bagen gespannt und mußten die aus ihren häusern geraubte Sabe felbst nach dem Lager vor die Stadt fahren. Die schönen Borstädte und Gärten wurden verbrannt: die Dörfer und Städte der Umgegend sanken in Asche. Dabei begann die Best in schrecklicher Beise zu wüten, denn überall lagen in Berwefung übergehende Leichen umher. Auch Sterbende fah man maffenhaft in den Straßen und Gaffen und vor der Stadt, denn in ben Säufern hatten fie nicht mehr Plat; nicht felten wurden fie noch lebendig von den scharenweise umherlaufenden Hunden gefressen. Gange Strafen ftarben aus. Gegen 18000 Menschen follen in diesem und den nächsten Kriegsjahren in Torgau gestorben sein. Noch 1640 wurde Torgau als ein verödeter Ort bezeichnet.

Hundert Jahre vergingen, als Torgau von neuem die Schrecken der Kriegsfurie kennen lernte. Im zweiten schlesischen Kriege war's, Ende November 1745, da läutete die Sturmglocke und kündete den aus nächtlicher Ruhe gestörten, geängstigten Bürgern, daß die Preußen kommen. Eine Husarenabteilung sprengte in die Stadt und zwang den Bürgermeister, mit nach Eilenburg zu kommen und Friedrich II. Treue und Gehorsam zu gekoben. Um anderen Tage wurde die Stadt von einem

Husarenregiment besetzt. Bierzehn Tage später kamen noch 32000 Preußen unter Führung bes "alten Dessauer" nach Torgau und hielten fünf Tage in der Stadt Rast. Schwer lastete die Einquartierung auf den Einwohnern, denn jedes Haus wurde mit dreißig bis vierzig Mann belegt. Doch die Preußen hielten strenge Manneszucht, so daß die Bürger in keiner Weise von ihnen belästigt wurden.

Im siebenjährigen Kriege machte sich der preußische Oberst von Wolffersdorf um Torgau besonders verdient. Mit großer Tapferkeit verteidigte er in den Tagen vom 9. dis 15. August 1759 die Stadt gegen die Desterreicher, die mit bedeutender Uebermacht vor derselben erschienen und sie belagerten. Alle Angriffe und Sturmversuche wurden zurückgeschlagen, ja der Oberst machte noch mehrere Ausfälle und brachte den Feinden große Verluste bei. Erst als Pulver und Blei fast vollständig sehlten, ließ er sich auf Unterhandlungen ein. Die Feinde gewährten ihm und seinen Truppen freien Abzug mit klingendem Spiel und sliegenden Fahnen. Ueber die Elbbrücke führte er seine Bataillone nach Wittenberg zum König, der dem Obersten diese tapfere Hatung nie vergessen hat. Hundert Jahre später ist demselben ein Denkmal errichtet worden, das noch heute auf der Torgauer Bromenade zu sehen ist.

Bei Torgau fand auch am 3. November 1760 die blutigste Schlacht des siebenjährigen Krieges statt. Die Desterreicher hatten unter General Daun eine äußerst aunstige Stellung auf ben Süptiter Höhen, die sich in sanften Abdachungen bis dicht an Torgau heranziehen. Infolge eines Frrtums schritt Friedrich der Große, ohne die verabredete Flankenunterstützung feitens Bietens und seiner Reiter abzuwarten, zum vorzeitigen Angriff. Durch einen mahren Kartätschenhagel wurden die anstürmenden Infanterie-Regimenter fast vollständig vernichtet. In einer halben Stunde waren zwei Drittel der anrückenden Truppen gefallen; der König selbst war leicht verwundet worden. fam als Retter in der Not "Zieten aus dem Busch", brach aus dem benachbarten Walde hervor, ftürmte die Anhöhen und rettete die Ehre des Tages. Der Feind räumte das Schlachtfeld, und General Daun gab den Befehl zum sofortigen Rudzug über die Elbe. Als Friedrich der Große nach gewonnener Schlacht Zieten begegnete, fiel er ihm tiefbewegt um den Hals. Hundert Jahre später wurde zur Erinnerung an den blutigen Sieg auf dem höchsten Punkte der Süptiger Höhen ein Denkmal errichtet, in dessen Rähe am 18. Oktober 1871 zum Gedächtnis des deutsch-französischen Krieges unter großer Feierlichkeit eine Friedenseiche gepslanzt wurde.

Es war ein Schreckenstag für die Bewohner Torgaus, als im November 1810 befannt murde, der Konig von Sachsen habe beschlossen, die bisher offene Stadt in eine Festung umau-Der Raiser Napoleon münschte es, und der König von Sachsen mußte gehorchen. Schon nach zwei Sahren ftand die neue Festung, mit Wall und Graben und den nötigen Außenwerten versehen, fertig da; die letten fachsischen Truppen verließen die Stadt und machten den Frangofen Blat, die unter dem Kommando des Grafen Narbonne die Festung bis zu Anfang des Jahres 1814 im Besit behielten. monatiger Belagerung, mährend der Seuchen und hungerenot die Bewohner heimsuchten, zogen die Breuken am 10. Kanuar 1814, Wachholderbeeren jum Schutz gegen Unstedung fauend, in die vervestete Stadt ein, die von nun an preußisch blieb und dem Regierungsbezirk Merseburg in der Provinz Sachsen zugeteilt wurde. Sie erholte sich bald wieder, und die eingeäscherten Bäuser wurden wieder aufgebaut. Das Jahr 1888 brachte der Stadt die lang ersehnte Schleifung der Festungswerke. Gin Werk nach dem andern verschwand, und nicht mehr lange dürfte es dauern, so werden auch die letten Reste der ehemaligen Bollwerke verschwunden sein. Heute ist Torgan eine freundliche, gewerbthätige Stadt, deren Ginwohner — gegen 11000 an Rahl - in bestem Ginvernehmen mit ber Garnison leben.

# Das 4. Thüringische Infanterie-Regiment Rr. 72 bis zum Jahre 1866.

Im Jahre 1814 wurde Torgau nicht nur preußisch, es wurde bald nachher auch Garnisonstadt. Sechs Jahre später zog das 20. Infanterie-Regiment in Torgaus Mauern ein, um bis zum Jahre 1860 hier zu bleiben; dann wurde es nach Brandenburg und Treuenbriegen verlegt. Das 72. Regiment trat an seine Stelle. Bei der Mobilmachung im Jahre 1859

2625

als 32. Landwehrregiment gebildet, wurde es zuerst in die Garnisonen Torgau, Merseburg und Naumburg gelegt; doch schon am 5. Mai 1860 kam das ganze Regiment nach Torgau und wurde am 4. Juni desselben Jahres als 72. Regiment der 16. Brigade zugeteilt. Schon am 18. Januar erhielt das Regiment seine Fahnen.

#### Bei Liebenau, Pobol und Königgrätz.

Beim Feldzuge 1864 ift das Regiment nicht nach dem Schlachtfelde gekommen, wohl aber im Jahre 1866. Es gehörte zur Armee des Prinzen Friedrich Karl und rückte an der Spițe derselben am 21. Juni in Böhmen ein. Von Nieskh, der freundlichen schlesischen Herrnhuter Kolonie, aus ging der beschwersliche Marsch. Prinz Friedrich Karl war von Görliz aus auf dem Bahnhof erschienen, um die Truppen zu besichtigen. Auf seinen Befehl standen sie mit Gewehr ab, und langsam ging er an der Front herunter und beobachtete alles mit seinem sesten, durchbohrenden Blick; es wurde kein Spiel gerührt, nicht salutiert — kein Hurraruf — er hatte sich alles verbeten. Nach der Revue hielt der Prinz eine Ansprache an die Offiziere, ließ hierauf die Bataillone in Sektionen nach der Stadt zu an sich vorbeimarschieren und suhr alsdann sosort nach seinem Hauptquartier Görliz zurück.

An dem Gefechte bei Liebenau am 26. Juni nahm das Regiment ruhmvollen Anteil. Bald nachdem die Infanterie die Höhe des Semmelberges besetht hatte, war die preußische Avantaarden-Batterie aufgefahren und hatte ihr Feuer eröffnet. Die 4. und 2. Rompagnie des 72. Regiments, vom öfterreichischen Granatfeuer, welches die Chaussee beherrschte, belästigt, wandten sich nach rechts von derselben herunter in den Wald, um hier einige Deckung zu finden. Trotdem schlugen die Granaten in immer unmittelbarerer Nähe ein, und Major Bensel beschloß beshalb, der feindlichen Batterie auf den Leib zu gehen. Terrain senkte sich allmählich nach dem Feinde hin zu einer tief eingeschnittenen Schlucht, beren jenseitiger Abhang sich sehr steil aufwärts zog und mit hohem Stangenholz bestanden war. Die 4. Kompagnie, welche sich an der Spike befand, ließ ihren Schützenzug unter Leutnant v. Bomten schwärmen und folgte 3ll. Baus-Bibl. II, Band XI. 165

bemselben auf achtzig Schritt Entfernung, furz hinter ihr die 2. Kompagnie. Die österreichische Batterie, welche das Borgehen der beiden Rompagnien bemerkte, richtete ihr Feuer auf dieselben. Die Granaten flogen immer dichter um fie herum, aber meistens darüber hinweg, ba man der Batterie immer Eine Granate, welche unmittelbar por der 4. Rompagnie frevierte, verwundete drei Mann schwer: einen Moment bildete fich eine Lude inmitten der Kompagnie, aber im Ru war fie wieder geschloffen, und mit Energie ging es weiter auf die feindlichen Geschütze los. Alles war voller Begeisterung in dem Gedanken an die Möglichkeit, sie zu erobern. In fünf Minuten war der nördliche Abhang der Schlucht und die Thalsohle durcheilt, die Geschosse konnten nur noch mittelbar, durch die abgeriffenen Aeste der hohen Riefern und Fichten schaden. Aber die größten Schwierigkeiten blieben noch zu überwinden. Der Grund und Boden des fehr steilen jenseitigen Abhangs war mit Riefernadeln dick bedeckt, die fehr glatt waren und das Ersteigen ungemein erschwerten. Dieser Umstand, fowie die hite des Tages, der brennende Durft, die Erschöpfung infolge des schnellen Borgebens mahrend des Gefechts machten ein rasches Emporklimmen unmöglich. Nur einzeln konnten sich die Leute von Baum ju Baum hinaufziehen, wiederholt mußte Salt gemacht werden, um Atem zu schöpfen und um die Schwächeren herankommen zu lassen. Die Schüten, in der aufgelösten Ordnung weniger behindert, waren zeitiger oben angekommen, aber auch nur einzeln, je nach ihren Kräften früher oder später; sie trochen, durch das hohe Rorn gedeckt, bis auf 150 bis 200 Schritt an die Batterie beran und eröffneten ein heftiges Teuer auf Pferde und Bedienungsmannschaft. Sätten fie mit dem Feuern gewartet, bis wenigstens der ganze Schütenzug vereint war oder womöglich die ganze Kompagnie sich auf ber Sohe befand - eine Minute Schnellfeuer (beffen verheerende Wirkung die Englander im Burenfriege wiederholt spuren mußten) hatte genügt, um Bferde und Bedienung zu vernichten, und die Batterie ware genommen gewesen. Als dieselbe aber merkte, daß die Schüten ihr bereits so nahe maren, daß einige Bferde und Leute durch ihr Teuer vermundet murden, protte fie auf und fuhr ab, und zwar in folder Gile. daß fie

Müten, Schnapsflaschen und selbst geladene Granaten im Stich ließ.

Nach diesem glücklichen Coup hatte eine von der 4. Romvaanie abgesandte Batrouille von fünf Mann das Unglud, einer feindlichen Reiterabteilung in die Sande zu fallen — unter Umftänden, die dem Heldenmut der thüringischen Infanteristen das rühmlichste Reugnis ausstellen. Die Batrouille war abgeschickt worden, während die Kompagnie sich anschickte, durch Die Schlucht zum Angriff auf die Batterie vorzugehen; fie hatte den bestimmten Auftrag, nur 150 bis 200 Schritt in der Schlucht feitwärts bis zu einer Biegung derfelben zu gehen, daselbst beobachtend stehen zu bleiben und bei weiterem Vorgeben der Rompagnie sich ihr von hinten anzuschließen; sie war ausdrücklich davor gewarnt, sich selbständig aufs Blateau zu begeben, um nicht der feindlichen Reiterei in die Hände zu fallen. Die Mann= schaften der Patrouille hatten sich freiwillig gemeldet — es waren wilde, verwegene Gesellen. Als die Kompagnie später weiter vorging, um den Balbrand zu besethen, hielt es die Batrouille für beguemer, direkt den Abhang bingufzuklettern und fich der Kompagnie seitwärts anzuschließen, als erft in der Schlucht ihren Rücken zu gewinnen. Nachdem die Mannschaften die Höhe erreicht, gingen sie im Korne vor; eine Terrainwelle verbara ihnen aber jede Aussicht; als fie fich weiter vorwagten, um über sie hinweg seben zu können, wurden sie auch sofort von ben öfterreichischen Dragonern erblickt. Gin Zug sprengte auf fie los, fie eilten hinter einige einzeln ftehende Bäume, schoffen einmal, dann aber waren die Reiter heran. Die Infanteristen suchten sich mit dem Bajonett zu verteidigen, aber sie wurden von der Uebergahl niedergeritten und mit Säbelhieben gugedectt; wie ein Rasender wehrte fich Musketier Burfürst, deffen Tapfer= feit sogar in österreichischen Zeitungen rühmend hervorgehoben wurde; er verwundete einen Offizier tödlich und zwei Dragoner schwer. Die Patrouille wurde gefangen genommen, nur Musketier Benze blieb schwerverwundet, mit vier Hieben über Gesicht und Ropf, beren einer fogar ben meffingbeschlagenen Belm gespalten hatte, liegen und wurde sväter von der Kompganie aufgefunden: er erlag feinen Wunden.

In ber folgenden Nacht zeichnete fich das Regiment beim

Vormarich gegen die Mer in dem Gefecht bei dem Dorfe Bodol Es hatte den Uebergang über die Brücke zu sichern, die über den Kluß führte. Die Mannschaften des Füsilier-Bataillons. welche schon von 21/2 Uhr morgens im Marsch und am Bormittag im Gefecht gewesen waren, konnten sich vor Ermattung taum noch aufrecht erhalten: taum hatten fie hinter der Merbrude Halt gemacht, als ein großer Teil vor Ermüdung niederfant und fofort im Chaussegraben, ungeachtet bes fortgesetten feindlichen Gewehrfeuers, einschlief. Tropdem murden noch österreichische Frontalangriffe gegen die Brücke von den erschöpften drei Füsilier-Rompagnien und den Jägern durch Feuer auf gang furge Diftang abgeschlagen. Mit unwandelbarer Rube hielt der tapfere Major von Flotow hinter der Brücke zu Pferde auf der Strafe, unbefümmert um die dicht einschlagenden feindlichen Beschoffe, weithin schallte durch den Rampfeslärm seine tiefe, sonore Stimme, welche die Leute ermunterte und zum Ausharren mahnte. Doch der sechsfachen feindlichen Uebermacht gegenüber konnte er schließlich mit seinen erschöpften Mannschaften nicht mehr mit Erfolg Widerstand leisten, und so ordnete er den Rüdmarich an. Da eilte verfönlich General von Bole aus dem nur eine halbe Meile entfernten Bimat dem Rampf-Er erkannte die Notwendiakeit, in den Besit der Brude zu gelangen, und ging trot ber bedeutenden Starke ber österreichischen Streitkräfte sofort zum Angriff über. Rach einem blutigen Sandgemenge wurde der Feind zurückgeworfen, und noch vor Tagesanbruch war der Uebergang über die Brücke aefichert.

War somit der Ausgang des Nachtgesechtes von Podol ein großer strategischer Exfolg, welcher durch den Besitz der Fierbrücke bei Podol die kürzeste Linie auf Jicin erschloß und die Vereinigung des österreichisch-sächsischen Korps mit der Hauptarmee in Frage stellte, so war doch andererseits für einen Teil des 72. Regiments der 26. Juni mit der folgenden Nacht ein Tag des Mißgeschickes: nämlich für das ärztliche Personal. Um frühen Worgen beim Beginn des Gesechtes von Liebenau hatten die Aerzte des 1. Bataillons, Regimentsarzt Dr. Stahmann und Assisischen Dr. Parreidt, das Unglück, daß mitten in ihren Verbandplatz die seinblichen Granaten unausschörlich ein-

schlugen. Bei der ersten, welche frepierte, wurden sämtliche Pferde scheu, die drei der beiden Doktoren rissen sich von den verdutzten Trainknechten los und eilten in voller Karriere mit



Karl von Heldorff, Oberst und Kommandeur des 4. Chürtngischen Infanteries Regiments Ar. 72, + bei Meg am 16. Rugust 1870. (Rach einem im Offizierskasino hängenden Gemälde, einem Geschent Kaiser Wilhelms I.)

Paletots, Regenmänteln, Besteden und Bequemlichkeitsgegenständen aller Art der seindlichen Stellung zu. Auch die Pferde des Medizinkarrens gingen durch und warsen ihn um, jedoch ohne daß er beschädigt wurde. Ihre Pferde nebst Zubehör

bekamen die Aerzte nie wieder zu sehen. Tagelang sah man beide, in österreichische Militärmäntel, wochenlang nachher in preußische Kommißmäntel gehült, einher wandeln. — Ein anderes Mißgeschick traf in der folgenden Nacht den Stabsarzt des Füsilier-Bataillons, Dr. Schmidt, welcher, als das Bataillon das Dorf Podol hatte räumen müssen, in einer Scheune mit Verbinden von Verwundeten beschäftigt war und in die Gewalt der eindringenden Oesterreicher siel. Man bemächtigte sich seines Degens und der Genfer Flagge des Medizinkarrens, welche man als Trophäe betrachtete. Als der kommandierende österreichische Offizier jedoch sah, daß der Arzt gerade einen verwundeten österreichischen Soldaten verband, bat er ihn mit einem Händedruck, er möchte in seiner Arbeit ungestört fortsahren.

Schwere Verluste exlitt das Regiment in der Schlacht bei Königgrät am 3. Juli. Schon auf dem überaus beschwerlichen Vormarsch wurde mancher brave Zweiundsiedziger von Todesahnungen befallen. So übergab der Reservist Unterossizier Seidel von der 4. Kompagnie, ein sehr brauchbarer, bescheidener Mensch, einem Kameraden Uhr und einen Brief, um sie seiner Frau zu übersenden, da er am heutigen Tage in der Schlacht sallen würde. Weder Spott noch Zureden vermochten ihn von seiner ernsten und sesten Ueberzeugung abzudringen. Sinige Stunden später, deim Sturm auf den Swiedwald, siel er, einer der ersten, von einer Gewehrtugel durch den Kopf geschossen. Schwer waren die Verluste des Regiments: 7 Offiziere und 124 Mann hatte es bei Königgrät verloren; aber es hatte auch ehrenvoll gekämpst, 13 Offiziere und 1000 Mann gefangen genommen, 2 Fahnen und 4 Geschütze erbeutet.

Am 15. September 1866 kehrten die siegreichen Zweiundsiebziger ruhmgeschmückt nach ihrer Garnison Torgau zurück. Von Dahlen aus betraten sie bei Sitzenroda wieder preußischen Boden. In allen Orten wurden sie von den Einwohnern mit Jubel begrüßt. Die Torgauer eilten den Kriegern bis Beckwitz entgegen und bewillkommneten sie mit Blumen und Kränzen. Der Kat und die Vertreter der Bürgerschaft empfingen sie auf dem Markte. Der Bürgermeister hielt eine erhebende Ansprache, die mit einem Hoch auf das tapfere Regiment schloß. Am

Abend war die Stadt festlich erleuchtet.

#### Met, Gravelotte, Belfort.

Bier Jahre lebte das Regiment nach dem Kriege wieder in seiner Garnison. Da brach der Krieg von 1870/71 aus.



Major a. D. Ewald von Zedtwiß, der, als Oberleutnant in Gorze ichwerverwundet liegend, am 18. August 1870 dem an seinem Fenster vorbelfahrenden König Wishelm I. eine Rose hinaussandte und als Dank dastir später eine silberne Rose erhielt.

Am 25. Juli rückte das Regiment aus. Von Falkenberg aus wurde es mit der Eisenbahn nach Koblenz geschafft und dem achten Armeekorps zugeteilt. Dieses gehörte zur Armee des

Generals von Steinmetz. Beim Sturm auf die Spicherer Soben. am 6. August, trafen die Zweiundsiebziger erst nach errungenem Siege auf dem Schlachtfelde ein. Ruhmreichen Anteil aber follten sie an den Kämpfen um Metz nehmen. Als das dritte Armee= forps zwischen Gorze und Rezonville in schweren Kampf verwickelt war und bereits an Munitionsmangel zu leiden begann, als das Gewehr= und Geschützfeuer immer ftarter zu ihnen herüberdrang, da hielten sie es im Biwat von Chesny nicht mehr aus, und mit Jubel wurde der Befehl des Generalleutnants von Barnefoiv aufgenommen, den bedrängten Kameraden zu Silfe zu eilen. Ungeachtet der großen Ermüdung, der ftarken Märsche der letten Tage und der drückenden Sonnenglut eilte man in beschleunigter Gangart ins Moselthal hinab. Es war wunderbar, wie die sinkenden Rräfte bei der Aussicht auf das nahende Gefecht neu belebt und befeelt wurden. Die Erwartung brängte selbst ben eingetretenen Appetit zurück. Die Leute marschierten so flott, als ob sie die besten Manöverquartiere verlaffen hatten. Es ift gewiß ein vorzügliches Zeichen für ben Beift, welcher im 72. Regiment herrschte, daß auf dem Marsche bis zum Schlachtfeld fein Mann wegen Ermüdung oder Unwohlseins mehr zurücklieb. Um 16. August rückte das Regiment bei Gorze in die Schlachtlinie ein. Das Städtchen gewährte keinen besonders ermutigenden Anblick, Häuser und Stragen ftanden und lagen voller Verwundeten der verschiedensten Regimenter und Truppengattungen; noch immer neuen Zuwachs brachte man vom Schlachtfelbe berein; die Bewohner standen unthätig an ihren hausthuren und fahen dem wilden Gewoge und Gedrange zu. Unter den Verwundeten aber herrschte keineswegs eine ge= drückte Stimmung, sie waren voller Vertrauen und Sieges= zuversicht — hatten sie doch erst vor kurzem Prinz Friedrich Karl auf das Schlachtfeld eilen sehen und rückten immer neue Streitfräfte zur Unterstützung der Rämpfenden ebendahin. Giner der Berwundeten forderte sogar die 72er Füsiliere bei deren Borbei= marschieren auf, mutig draufzugehen — mit Hurra wurde ihm geantwortet. Das friegerische Gevräge ber Stadt, die deutlichen Anzeichen von der Nähe des Schlachtfeldes, der Anblick der gabl= reichen Verwundeten, die Nachricht, daß es trot der großen feindlichen Uebermacht im Gefecht gut ftehe — alles trug dazu



Speisesaal im Offizierskafino des 4. Chüringischen Infanterie-Regiments No. 72.

bei, die Stimmung, die Aufregung der neu heranmarschierenden Truppen zu erhöhen und das friegerische Feuer zu beleben. Alles drängte stürmisch nach vorwärts und suchte sich möglichst schnell Bahn durch die zum Teil verstopften Strafen zu ver-Obwohl die braven Soldaten einen langen Marsch zuruckgelegt und auch noch keine Nahrung zu sich genommen hatten, gingen fie doch gleich nach Verlaffen des Städtchens zum Angriff über. In einem Walde und in einer Schlucht am Bege fturmten fie gegen das Dorf Rezonville vor. Tropdem fie mehr= mals zurückgeworfen wurden, behaupteten fie doch das Schlacht= Freilich waren die Verlufte groß, 36 Offiziere und 852 Mann bluteten auf dem Felde der Ehre. Auch der Regiments= kommandeur Oberst von Helldorff wurde von einer tödlichen Rugel ereilt; über den Moment seines Todes hat sich nichts Bestimmtes feststellen laffen, da keine Augenzeugen zugegen waren; er starb, wie er gelebt, treu und ergeben seinem Konig und Rriegsherrn, seinen Offizieren und Soldaten ein Borbild ber Tapferkeit und bes Heldenmutes. Neben acht Offizieren bes 2. Schlesischen Grenadier=Regiments Nr. 11, zwischen Gorze und ber nach Rezonville führenden Strafe, unter einem einzelnen Rirschbaume wurde Oberft von Helldorff zur letten Ruhe gelegt. Gin Gedenkstein schmuckt sein Grab.

Hatte das Regiment tapfer mitgeholfen, den eisernen King um Metz zu schmieden, so war auch der 18. August, der blutige Schlachttag von Gravelotte, für dasselbe ein Ehrentag. An diesem Tage fanden 6 Offiziere und 52 Mann des Regiments den Heldentod. Nun begann die Belagerung von Metz, an der sich das Regiment beteiligte. Am 27. Oktober ergab sich die mächtige Festung den Deutschen, und am 23. Dezember wurden die braven Zweiundsiedziger zur Verstärkung der Werderschen Armee nach Belsort entsendet. Auch auf diesem Kriegsschauplat haben sie sich mehrmals ruhmreich hervorgethan.

#### Die Rose von Gorze.

Eine ergreifende Episode der Kämpfe um Met ist an den Namen des Majors a. D. Ewald von Zedtwitz geknüpft, der damals als Oberseutnant die 2. Kompagnie des 72. Regiments führte. Er hatte einen Granatsplitter gegen den linken Fuß erhalten

und murde gu Boden geworfen ; feine Leute trugen ihn aus dem dichtesten Rugel= regen in ben Stra-Bengraben. Während dieses Transpor= tes schmetterte eine Mitrail= leusen= ladung die drei Trä= ger per= wundet nieder und traf den Dberleut= nant von Bedtwit im Rücken; er wurde bann einige Schritte weit bis in ben per= milderten Chaussee= graben hinter das Strauch=



Blumen aus Frantreich, gepflicht von einem Gefreiten des 4. Thur. Inf.-Reg. Nr. 72 auf französischen Schlachtfeldern und unter Glas und Rahmen aufbewahrt im Offizierskafino des Regiments.

werk geschleift, wo er bis nach Mitternacht liegen blieb, immersfort dem furchtbarften Rugelregen ausgesetzt, häusig zwischen zwei Feuern. Während dieser Zeit erhielt er noch eine schwere Verwundung am Aniegelenk und einen Streifschuß durch den rechten Oberschenkel.

In Gorze fand Oberleutnant von Zedtwig ein Unterkommen im Hause des Krämers Antoine. In rührender Weise waren die Leute bemüht, dem Berwundeten Erleichterung zu schaffen; ihre kleine Tochter Felicie wich kaum vom Lager des Leidenden,

dessen Kräfte immer mehr dahinschwanden.

Am 18. August morgens befand er sich in einem Zimmer zu ebener Erde, er konnte von seinem Schmerzenslager die Straße überblicken, da die Fenster der großen Hike wegen geöffnet waren. Auf der Straße ging es lebhaft zu, die Transporte der Berwundeten wollten kein Ende nehmen, Gruppen von Soldaten tauschten ihre Erlebnisse des letzten blutigen Tages aus, Truppenkolonnen aller Waffengattungen zogen vorüber.

Plötlich verstummt der Lärm der Menge. Der König naht, und begeisterte Hurraruse dringen an das Ohr des Kranken. Mühsam richtet sich dieser auf, um noch einmal seinen Heldenkönig zu sehen. Giner plötlichen Eingebung folgend, giebt er die schöne, dunkelrote Kose, die seine junge Pstegerin ihm an sein Lager gestellt hat, dem gerade anwesenden, leichtverwundeten Hornisten Fickert von seiner Kompagnie: "Diese Rose bringe unserm Königlichen Herrn und sage ihm, ein schwer verwundeter Offizier, dem Tode nahe, sendet in tiesster Chrfurcht diese Rose als Siegesgruß."

Der Soldat bahnt sich schnell einen Weg durch die Menge und überreicht die Rose dem König, der sie tiefgerührt ent-

gegen nimmt.

Ein Jahr ist vorübergegangen; der tapfere Offizier ist von seinen Wunden genesen, aber eine tiefschmerzliche Wunde hat ihm das Schickal geschlagen, denn seine Gattin, die zu seiner Pssege nach Gorze geeilt war, hat den Keim einer tödlichen Krankheit nach der Heimat zurückgebracht und ist ihr schon nach wenigen Wochen erlegen.

Das erste Weihnachtsfest nach beendetem Kriege naht heran. Da erhält der Bereinsamte vom Berliner Hofmarschallamt eine

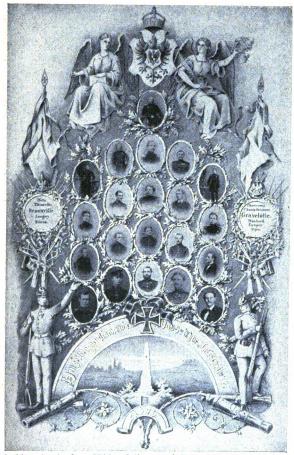

Cableau der im frangösischen Feldzuge gefallenen Offiziere des 4. Chür. Infanterie-Regiments Ur. 72.

Wilhelm Rud.

v Sanftein. Bertram. Bilfe. v. Boffe.

Oberst v. Helldorff. v. Dergen. v. Araust. v. Kraust. v. Heynig. Bode. Metjich.

Schulze.

Weftphal. Maximilian Rud. Stebefeld. Gottheiner.

Rifte. Und was enthält die Sendung? Gin Delbild, auf welchem ein Marmorblod dargestellt ift, mit der Inschrift:

"Gorze, den 18. August 1870", darüber hingeworfen ein schwarzweißerotes Fahnentuch, aus dem das Eiserne Areuz an schwarzweißem Bande hervorsieht. Daneben steht ein Infanteriehelm, geschmückt mit einem Lorbeerkranz, auf dessen Blättern Tautropfen perlen; das Sinnbild der Thränen. Ein schwerer Goldrahmen umgiebt das Ganze, seinen oberen Rand schmückt eine in Silber getriebene, vollerblühte Rose. Ein Brief liegt dem Bilde bei:

"In dankbarster Erinnerung an den Mir unvergeßlichen Augenblick, wo Sie, schwer verwundet, in Gorze am 18. August Mir eine Rose nachsandten, als Ich, Sie nicht kennend, an Ihrem Schwerzenslager vorübergefahren war — sende Ich das beikommende Bild, damit noch in späteren Zeiten man wisse, wie Sie in solchem Momente Ihres Königs gedachten und wie dankbar er Ihnen bleibt.

Weihnachten 1871.

gez.: Wilhelm, Rex. 22. 12. 71."

#### Blumen aus Franfreich.

Ein rührendes Zeichen patriotischer Gesinnung eines schlichten Mannes aus dem Bolke birgt unter Glas und Rahmen das Offizierskasino des 4. Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 72. Es sind Blumen, die der Gesreite der 5. Kompagnie Bernhard Nammelt auf französischen Schlachtseldern gepflückt hat. Dazu folgende Berse:

Wir haben Frankreichs Boben einst geschmückt, Ein beutscher Krieger hat uns dort gepflückt, Erinnerungen an die große Zeit, Da auserstand des Reiches Herrlichkeit.

Bei Met, das damals eingeschlossen war Bom Eisenring der Deutschen ganz und gar, Und auf dem Marsche nach dem Süden dann Entriß der Heimat uns der Kriegersmann.

Bei Messign und Dijon hatten wir, Auf der Côte d'or, vor Langres einst Quartier. Jest soll uns hier die neue Heimat sein, Räumt uns bei euch ein Chrenplätzchen ein!

Des braven Kriegers fort und fort gedenkt; Des Sohnes auch, der uns an euch verschenkt. Seid beiden in der treuen Liebe gleich Zum Regiment, zum Kaiser und zum Reich!

#### Briebenszeiten.

Nach abgeschlossenem Frieden rückte das Regiment am 10. Juni 1871 wieder in Torgau ein, von den Einwohnern

mit Jubel begrüßt.

Bett dachte man daran, das Andenken der gefallenen Rameraden zu ehren. Besondere Gedenktafeln mit den Namen der in den Kriegen 1866 und 1870/71 gefallenen Offiziere und Mannichaften murden im ersten Stodwert der Schloftaferne aufgestellt. Auf der Promenade in Torgau por dem Kommandanturgebäude wurde von den Offizieren ein Denkmal errichtet und am 6. Dezember 1871 eingeweiht; es ift ein Gesamtdenkmal für alle Gefallenen des Regiments und besteht aus einem Sandftein-Obelisten. Fortan schmückte das Giferne Kreuz die Fahnenspiten der drei Bataillone. Im Jahre 1896 veranstaltete auch das 72. Regiment vom 16. bis 18. August eine erhebende Erinnerungsfeier an die großen Greigniffe. Gingedent ber Thaten der Bäter, erhält das durch echt kameradschaftliche Gefinnung ausgezeichnete Regiment den Beift, der jene beseelt hat, lebendig und giebt Gewähr dafür, daß auch die Jugend hinter ihnen nicht zurückstehen wird, wenn einst der König seine Thuringer wieder unter Die Waffen rufen follte.



Kafino-Bebaude des 4. Thur. Inf.=Reg. No. 72.



#### Allerlei.



Urweltliche Teckerbillen. Schon die griechische Sage hat im Brometheus=Mathus dem Fortichritte einer neuen Beitepoche dichterischen Ausdruck verliehen, jener Epoche, da das Feuer, der "göttliche Funke", vom Menschen in feinen Dienft gezwungen und nugbar gemacht wurde. Es ift eine "neue Beit", um die rote Flamme, die gehegt wird wie ein kostbares Gut, sigen rohe, nackte Menschen, Urwelt-Menschen selber noch. Aber sie schieben etwas in die Glut — und von dem Herde, durch die wilde, rusige Sohle zieht ein feltsamer Duft. Der Duft eines neuen Speisezettels der alten Erde: von gebratenem Fleisch. Je nach Jagdglud und Dertlichkeit wechselten Nashornkeulen ab mit Glefantenbraten, Barenichinken, Filet bom Riefenhirsch und ähnlichen Genüffen. Um die weggeworfenen Knochen balaten fich nachher vor ber Sohle Wolfe und Schafale, Die ichon darauf warteten. Schließlich fiel so ein Nashorn- ober Elefanten-knochen in einen Bach ober Teich, wo ihn ber Kalktuff umhüllte, ober er geriet in den Lehmboden ber Sohle felbft. Dort haben wir ihn endlich im 19. Jahrhundert ausgegraben, geschwärzt bon ber Berbflamme, bes lederen Martes wegen gefpalten, abgenagt bon Urwelt-Menich und Urwelt-Wolf. Wir aber legen ihn als koftbare Relique ins Museum und batieren ein neues Rapitel von hier in der Beschichte bes Gffens.

Wie mag ber Menich auf die Idee gekommen sein, Fleisch zu braten? Das Bedürfnis besonders raffinierter Schlemmerei kann noch nicht ohne weiteres dazu geführt haben. Schlemmer und Fein-

schmeder find die Tiere längst vor ihm gewesen.

Und doch hat kein noch so kluges Tier je angesangen, sein Fleischgericht zu braten. Die einsache Ursache ist: weil kein Tier des Feuers Herr geworden ist. Wohlt ertragen Tiere eine schier ungsaubliche hite. Wenn es auch Fabel ist, daß der arme weichsäutige Salamander, den schon ein paar Salzkörner töten, auf glübendem Rost ausdauern könne, so seben doch Wasserkäfer in heißen Quellen, wo ein Mensch sich hoffnungssos verbrühte.

Oft hat man sich den Kopf darüber zerbrochen, wie der Urwelts Mensch auf diesen Fund aller Funde, der ihm die Hitte wärmte und den Braten briet, gekommen sein möge. Gesehen hat er das Feuer jedenfalls zuerst, wenn der Blitz einschlug und die dürre Steppe brannte. Wo nun der Mensch zuerst auf Erden aufgetreten sei, ein Grasbrand oder auch ein Waldbrand wird ihm innner gelegentsich begegnet sein. An sich war es ihm zweiseslos ein schreckliches Ereignis; so schnell seine Füße ihn trugen, flüchtete er dor dem roten Ungeheuer, das da vom Hinnel gestürzt kam, um Wald und Flur zu fressen. Aber gerade solcher Brand mag ihn auch schon

ganz früh auf ben Geschmack an gebratenem Fleisch hier und bort ein erstes Mal gebracht haben. Wenn er nach ausgetobtem Feuer über die obe, schwarz bertohlte Brandstätte gog, fo stieß er auf die Leiber von Tieren, die fich im Grafe verftedt hatten bor bem roten Schein und bie gerabe bort bas Berhangnis, bas auf Flügeln ber Windsbraut ansauste, ereilt hatte. Da lag ein Buffel, die Haut verkohlt, das Fleisch gebraten von den rasch über ihn fortgewälzten Feuerzungen, — eine willfommene Beute für ben armen, aus= gehungerten, noch gar unbehülflichen Menfchen, ber nichts als ein paar rohe Steinwaffen zum Angriff und zur Abwehr bamals kannte. Und feltsam: biefes Fleisch schmeckte anders als sonft. Durch bie Afche war es in natürlicher Salztrufte ferviert; viel leichter war es zu zerkauen; und am wichtigften vielleicht: es ließ fich viel länger so aufbewahren als sonst, verdarb nicht so schnell, eine außerst wichtige Sache für die glücklichen Finder, die felbst, wenn sie zu zwei ober brei waren, boch nicht gleich einen ganzen Ochsen auf einmal bewältigen tounten, aber um fo mehr Intereffe hatten, für eine Reihe von Mahlzeiten von bem großen Glucksbiffen zu profitieren. Wohl möglich, daß hier einer der Gründe zu suchen ift, die den Wunsch geweckt haben, das Fener, diese bamonische, vom Simmel faufende Schreckensmacht, boch im Kleinen "bezähmt, bewacht" in ber eigenen Gewalt zu haben, - zum guten Zweck, alles erlegte

Wildpret etwas anbraten zu fonnen. Biel wichtiger freilich mußte ber Besit ber Flamme aus einem anderen Grunde noch fein, — als Schutzmittel gegen die Kalte. In ben graufigen Schauern ber Giszeit hat ber Menich gelernt, fich in bide Mammut- und Barenpelze zu kleiben, aber trogbem ware er bem lebenzehrenben Froste zum Opfer gefallen, erfroren, hatte ihn nicht eben die Not auf die fünstliche Feuererzeugung, auf die Entbedung bes eigenen Feuerherbes geheht. Buerft wirb er fich, wenn ber Blit einen Baum angegundet hatte, herangewagt und einen brennenden Aft gerettet haben. Mit bem entfacte er bann baheim in feiner Soble ein Feuerlein, bas nie ausgeben burfte. Damals, wenn je, hatte die Frau das Amt als heiligste Pflicht: Süterin des häuslichen Feuers zu fein. Bergaß fie einmal ihre Pflicht, so war vielleicht, wenn der Winter losbrach und kein Gewitter Erfat bot, bas Schickfal ihrer gangen Familie bamit traurig befiegelt. Bor foldem erloschenen Berbe ift aber auch bie weitere Leiftung ersonnen worden bom wachsenden Berftande bes Menschen, ber fich eben doch nicht dauernd unterfriegen laffen wollte. Es galt, bas Feuer so zu zähmen, baß es sich eventuell auf Wanberungen mitnehmen ließ. In einem gehöhlten Ast wurde glimmendes Holzmehl mitgeführt, in dem der Funken lange nicht ftarb und jederzeit leicht zu neuer Berbflamme entfacht werden tonnte. Doch wie ber Borforgliche foldes Holzmehl schabte, ba erwies fich, baß es bei ber Reibung felber icon heiß wurde, ja ju glüben begann. Gine ungeheure Erfindung war fpicleud, jufällig gemacht, — Die entscheibenbe: Feuer konnte jederzeit burch Reiben, Quirlen,

Schaben von durren Hölzern neu erzeugt werden. Damit war die wilde himmelstochter Stlavin in des Menschen Hand. Und damit zugleich war für das große Kochbuch der Weltentwickelung das "Braten" ans dem Bereich des gelegentlichen Zufalls in die Gewohnheit übergeführt. Zwischen Mensch und Tier gähnte jett eine Kluft im Speisezetel, fast wie einst zwischen Tier und Pflanze. Biel später als das Braten ist das Kochen erfunden worden,

Biel später als das Braten ist das Kochen erfunden worden, denn in den ältesten Resten urweltlicher Meuschenmahlzeiten, die man ausgedeckt hat, liegen wohl schon angebrannte Heerdsteine, es liegen also Nashorn- und Glefantenknochen, die unverkenndar die Spuren des Feuers — also der Bratzeit — ausweisen, aber auch nicht die kleinste Topsscherbe ist aus jener Kulterperiode stammend aufgefunden.

Der Hausfrau wird einleuchten: ohne Topf keine Bouillon und überhaupt kein Rochen. Immerhin mag aber doch, wenn man auf die Bräuche heutiger rober Bölker achtet, ein gewisser erster Ansatz

zum Rochen auch bamals schon fich eben angebahnt haben.

Buerst führte das einfache Braten auf die Verwertung glühend gemachter Steine bei der Bereitung einzelner Speisen. Mit solchen glühenden Steinen machte man dann Wasser fochend, indem man ein Stild ausgehöhlten Holzes, den robesten ersten Holznapf, mit Wasser füllte und glühende Steinchen hineinwarf, die das Wasser erhieten. An Stelle des Holztopfes trat da wohl gelegentlich, um mehr Raum auf einmal zu schaffen, ein gestochtener Kord, dessen hit Lehm verschmiert wurden. Und dieser lehmberpichte Kord endlich, dem härtenden Keuer ausgesetzt, führte auf die Idee eines echten Topfes.

härtenben Feuer ausgesett, führte auf die Bbee eines echten Topfes. Die Frage, was der Urwelt-Menich im Küchenzettel eigentlich ursprünglich beborzugt hat: ob Fleischuahrung ober Aflanzentoft, — ift eine viel erörterte. Der Begetarier wurde sie mit einem Feberftrich zu feinen Bunften lofen und uns einen Ur-Menichen ichilbern. ber bon eitel Aepfeln und Birnen gelebt habe. Der altefte Menfch, ben wir thatfachlich aus erhaltenen Reften tennen, that bas aber nun gang unbehingt nicht. Man ning nicht bergeffen, daß biefer Mensch uns entgegen tritt im Guropa ber Giszeit. Aus biesem Europa muffen wir aber fast alles streichen, was wir für bamals uns überhaupt als Gegenstand bon Pflanzentoft heute vorzustellen Es gab noch feinen Acterbau, - alfo feine Betreibefelber. Es gab keine veredelten Obstforten, fondern nur faure Wildlinge an Ririchen und Birnen. Die Tannennabeln, bon benen bie Mammute fich genährt haben (bie Radaver im fibirifchen Gis tragen fie beute noch in den hohlen Zähnen), kann ber Menich nicht gut gegeffen haben. Nicht einmal an Bucheckern kann er fich gutlich gethan haben, benn bie Buche ift erft fpater in bie Rordlander langfam eingewandert. Und bagu bie endlosen Winter, wo felbst fein rotes ober blaues Beerlein fich bot ober ein Gericht Bilge ben hunger ftillen konnte. Rein, niemals ift ber Speifezettel wohl fo aus= gesprochen nichtvegetarifch gewesen, wie in biefem Stiid Urwelt, bas wir genauer tennen. Denn an wilden Tieren, die wohl ein Sagerbolf üppig nähren konnten, war umgekehrt bamals in Guropa ein Ueberfluß, wie wir ihn und heute gar nicht mehr träumen laffen. Der Ochje stand zwar noch nicht im Stall, Biehzucht war ja auch noch unbekannt. Aber bafür lief er als Urstier und Wifentstier herbenweise wild im Tann herum. Das Pferb ging nicht vor bem Wagen, aber als "Wildpferb" tummelte es fich in der deutschen Steppe wie heute in Afrika die Zebras. Wie ein Stud nordwärts verschlagenes Afrika auch trampelte ber Glefant baber. bas Nashorn wälzte fich im Sumpf, und umgekehrt, vom heutigen Gekimoland ins Berg unseres Baterlandes verzaubert, erschienen bas Renntier und ber grönländische Moschie. Dazu blühten die heute aus= fterbenden Tierarten Glentier und Biber. Und nun noch die Fluffe und Bache wimmelnd bon Fischen und Rrebfen, Die heute unsere fclechte Wirtschaft, fo lange bernachläffigt, auf ein Minimum reduziert hat, und an ber Seefufte bis in die Bintel ber Oftfee in unendlichster, bem robesten Wilben greifbarer Ueberfülle bie Auftern! Wenn je, fo war es eine Luft, nach dem Speifezettel der Urwelt zu mählen — von der Auster als Entree, alle Sorten Braten burch bis zum Biberichwanz als Schluftrumpf.

Klippen des Indizienbeweises. Mit tiefer Bewegung ver= nimmt nian von Zeit zu Zeit die Rachricht von dem Geftandniffe eines Sterbenden oder eines von ichweren Bewiffensbiffen Befolterten, der fich eines Berbrechens bezichtigt, für das ein anderer, ein Unschuldiger, verantwortlich gemacht worben ist und bas er mit langjähriger Rerterhaft, vielleicht gar mit dem Tode hat bugen muffen. Diese fogenannten Juftizmorde find gar nicht fo felten, als man gemein= hin glaubt. Auch der intelligenteste Richter ist menschlichen Frrtumern unterworfen, und wenn eine Reihe bon ichweren Berbachtsgrunden zusammenkommt, um eine bestimmte Berson als Thater erscheinen zu laffen, so wird der Richter kaum anders können, als das Berbift auf schuldig auszusprechen. Nichtsbestoweniger kann nicht genug gewarnt werden vor den schweren Bedenken, die dem Indizienbeweise anhaften. Immer wieder muß die Forderung erhoben werden, daß, falls ein Berbrechen nicht flipp und flar erwiesen ift, ber Berbächtige, sollte er auch ber Thäter sein, lieber straffrei ausgehen foll, als daß er unichuldig vernrteilt wird. Daher auch die all-gemeine Genugthung, die die Freisprechung des Unteroffiziers Marten herborgerufen hat, der wohl der Ermordung des Ritt= meisters Krofigt berbächtig erscheinen, nun und nimmer aber auf Grund des vorliegenden Beweismaterials als überführter Thater gelten fonnte.

In greifbarer Deutlichkeit zeigt die Klippen eines Indiziensbeweises ein Borfall, der sich in Wien ereignet hat. Ein dort als scharfer Deuker angesehener Zurist und Kriminalist betrat vor kurzem den Laden eines Vermischtwarenhändlers. Er wollte ein Zehnkronen-Goldkück wechseln lassen und machte deshalb einen einige Geller betragenden Ginkauf. Außer dem Geschäftseinhaber befand sich noch eine Kundin in dem kleinen Laden, ein Fadrikmäden. Als der Jurist das Goldstück überreichen wollte, steckte

gerade das Fabrikmädchen in irgend einer Absicht ihren Urm aus, der badurch mit der Hand des Juristen in Berührung kam. Golbftud entglitt seinen Fingern, fiel zu Boben, und er budte fich, um es zu suchen. Aber auch das Mädchen hatte fich sofort auf den Boden gekniet, suchte einen Augenblick, erhob sich bann rasch und sprach: "Ich find' nichts, übrigens hab' ich auch nichts fallen ge-hört." Rach biesen Worten verließ sie auffallend rasch ben Laben.

Der Berluftträger fuchte weiter, ber Geschäftsinhaber fehrte mit einem Befen den Staub auf bem Fußboden zusammen, bas Golb-

ftuck kam jedoch nicht zum Borichein.

"Das ist doch merkwürdig!" meinte der Jurift, in welchem der Kriminalist erwachte. "Weshalb hat sich bas Mabchen am Suchen beteiligt, meshalb biefe verbachtige Enticulbi= gung, daß fie nichts fallen gehört hat, und weshalb dieses rasche Davonaehen?"

Der Geschäftsführer judte bie Achseln und meinte: "Räher tenne ich fie nicht, fie ift gegenüber in ber Glublampenfabrit be-

schäftigt."

Der Jurist ist ein energischer Mann, so leicht will er sich nicht beftehlen laffen, auch intereffiert ihn der Fall von der friminaliftischen Seite. Raich entschloffen, begiebt er fich zu bem Direktor ber gegenüber befindlichen Kabrik und erzählt ihm ben Hergang ber Sache.

Der Direktor meint: "Freilich ist bie Sache höchst verbächtig, aber wenn man keine Beweise hat . . . Soll ich bas Madchen

entlaffen ?"

"Das wohl nicht," erwiderte ber Besucher, "mir genügt es, zu wissen, ob fie die Schuldige ist, und barüber könnte man weitere Anhaltspunkte gewinnen, wenn Sie fie fofort rufen laffen. Wir werben fehen, wie fie fich beninnnt."

Der Direktor klingelt und ordnet an, daß die betreffende Arbeiterin in das Kontor komme. Raum ift die Befchulbigte ericienen und bes Juriften anfichtig geworden, als fie totenbleich wirb, am ganzen Körper zu zittern beginnt und ausruft: "Ich hab' nichts gefunden!" Für den Juristen giebt es nun keinen Zweifel mehr. Diese Augst, diese Besteuerung der Unschuld, noch bevor das Mädchen beschuldigt wurde, spricht klar für die Schuld.

"Alfo, Sie bleiben babei," fagte er ftrenge, "bas Behnkronen=

ftud nicht genommen zu haben?"

Ein Thränenstrom bricht aus ben Augen bes Mäbchens: "So

wahr mir Gott helfe, ich hab' nichts gefunden!"
Der Jurist erwidert: "Machen Sie das mit Ihrem Gewissen ab!" empfiehlt fich von bem Direktor und verläßt mit ber Ueber= zeugung das Kontor, daß jeder Richter diese Person auf Grund des vorhandenen Indizienbeweises verurteilen würde. Als der Jurist die Straße betritt, kommt eiligst der Bermischtwarenbändler auf ihn zu: "Una' herr, bas Golbstückl is icon ba, es mar im Erdäpfelsack!" Und er überreicht ihm das Geld. Augensblicklich geht der Jurist wieder zu dem Direktor, bittet vor diesem die Arbeiterin mit bewegten Worten um Verzeihung und übergiedt ihr das Golbstück als Geschenk. Seit diesem peinlichen Erlebnis hat der Jurist und Kriminalist zu Indiziendeweisen kein Verstrauen mehr.

Einer der unheilvollken Staatsmänner war der sächsische Minister Graf von Ginsiedel, der in den zwanziger Jahren als Kadinettsminister des sächsischen Königreichs die Porteseuilles des Innern und Aeußern in sich vereinigte. Besonders war er ein Feind der Schullehrer, in welchen er die Bertreter der Intelligenzich, die er, als Orthodoxer der alten Schule, grimmig haßte. Ginnal aber ward der Minister doch durch die Antwort eines Unterzebenen in die Enge getrieben. Gin später als Universitätsprosessor bekannt gewordener Lehrer, der um eine vakante Stelle bittend im Borzimmer des Winisters stundenlang warten mußte, ward endlich vorgelassen, und nun entspann sich folgende kurze Unterhaltung. Bon oden herad den Petenten musternd, fragte der hochsmitige Minister: "Berheiratet?" "Ju bienen, Excellenz." "Ainder?" "Iwei, Excellenz." "Wie kommt er dazu?!" Der Lehrer, der burch diese Frage des Ministers sprachlos geworden, schweigt. "Nun," sagte Einsiedel mit darschem Ton, "nun, warum antwortet er nicht?" "Nun", entgegnete der Lehrer rasch, "Excellenz, ich sinne eben darüber nach, wie ein Mann, wie Sie, dazu kommt, der alls mächtige Minister eines Staates zu sein!" Und Einsiedel rasch den Küden kehrend, verschwand er aus dem Salon und dalb darauf aus Oresden, wo ihn der allmächtige Minister vergebens suchen ließ.

In lieben Stunden durch lieben deutsche Tänder zu Fuß zu gelangen, wird mancher Lefer für eine Unmöglichkeit halten, und boch kann man folches mit Leichtigkeit und zwar auf folgenbem Bege: Geht man von Audolftadt (Fürstentum Schwarzburg-Audol= ftadt) aus nach Weften, fo fommt man in einer halben Stunde nach bem Dorfe Ammelstädt (Herzogtum Altenburg), von ba in 11/2 Stunden von Teichröba (Schwarzburg=Rudolftabt) nach Remba (Sachsen-Weimar), bon ba in 2 Stunden nach Wipleben (Schwarzburg=Sondershausen), von da in 11/2 Stunden nach Ofthausen (Sachsen=Meiningen), dann in 11/4 Stunden durch das rudolstädtische Rirchborf Elgleben nach Kirchheim (Königreich Breußen), und von ba in einer Stunde nach bem gothaischen Stadtchen Ichtershaufen. Auf einem andern Wege, ber nur 51/2 Stunden beausprucht, betritt man fieben berichiebene beutsche Staaten: Bon Schleiz (Reuß j. L.) nach Bolfmannsdorf (Weimar), Crispendorf (Reuß ä. L.), Erf-mannsdorf (Meiningen), nun nach den preußischen Liebschitz und Drognit und endlich nach ben an ber Saale gelegenen romantischen Ortschaften Saalthal (Altenburg) und Bristwis (Rudolstadt). Wer bon unseren werten Lesern sich von der Wahrheit unserer Behauptung überzeugen will, ber mache einmal biefe fleine Spaziertour, bie ihm gewiß recht viel Bergnugen machen wird.

Ehrstatiffik. Rach der Zahl der Ginwohner berechnet, wird in Nürnberg am meisten geheiratet. Hier kommen auf 1000 Gin= wohner 10,79 Cheschließungen. Der Ort, an dem die nächstmeisten Cheichließungen ftattfinden, ift Delmenhorft in Oldenburg; dann folgt Berlin, Altona, Suberdithmarichen, Ludwigshafen, Mannheim. Frankfurt a. M., Heidelberg, Höchst, Offenbach und München. wenigsten geheiratet wird in ber Rheinproving, Gifelgebiet und in einzelnen Teilen Banerns, und ber Ort, in bem laut ben ftatistifchen Nachrichten die wenigsten Ghen in Deutschland innerhalb ber letten Sahre geichloffen murben, ift Schleiben in ber Rheinproving.

Es heiraten jährlich in Deutschland überhaupt 400 000 gludliche Brautpaare; trokbem hat bas Deutsche Reich nicht bie höchste Seiratsziffer. Serbien läuft ihm ben Rang ab, ihm folgt Ungarn. Selbst Japan übertrifft noch an Bahl ber Brautpaare bas Deutsche Reich, natürlich nach bem Berhältnis feiner Ginwohnerzahl berechnet.

Betrachten wir die Länder einzeln nach den Beiratsaussichten, welche bort die Frauen haben, so ergiebt sich fur Oesterreich ein besonders hoher Prozentsuß von Witwern und Witwen, die sich wieber berheiraten. In Frankreich hat eine forgfättig erhobene Statistit ergeben, daß die meisten Mabchen im Alter von 20 bis 25 Jahren zum Traualtar schreiten. Sehr gering ist die Zahl ber Braute im Alter von 15 bis 20 Jahren, obgleich in der romanischen und speziell in ber frangösischen Litteratur die Braute und Belbinnen gewöhnlich in diesem Alter stehen und auch angeblich heiraten. Zwischen bem fünfundzwanzigsten und breißigsten Jahre werden immer noch zahlreicher Seiraten geschlossen als zwischen dem fünf= gehnten und bem zwanzigften. Dann aber geht es fehr fchuell abwarts, und je mehr fich bas Mädchen von ben Dreißigern entfernt, besto geringer wird die Aussicht zur Cheschließung, wid in Frankreich kommt in bem Alter bon 60 und 65 Jahren bon 365 Jungfrauen nur noch eine unter bie Saube.

Bon Deutschland liegt eine genaue Statistit nur über bie Heiraten in Berlin vor, und zwar vom Jahre 1896. Künftel aller Berliner Ehen heiratete das Mädchen im Alter von 25 Jahren. Bis zum 29. Jahre ift bie Beiratsziffer noch eine ber=

hältnismäßig hohe.

Daß gang abnorme Altersunterschiebe zwischen Gatten und Gattinnen in einer Großstadt bortommen, ift eigentlich selbst= verständlich. Bei sieben Berliner Heiraten war die Braut mehr als fünfundzwanzig Jahre älter als ber Bräutigam; in 98 Fällen aber

ber Gatte fünfundzwanzig Jahr älter, als die Gattin. Ganz merkwürdig ift es, daß für Europa der Grundsat gilt, baß im fühlen Norden die Ghen in früheren Jahren geschloffen werben, als im sounigen Suben. Interessant wird es auch fein, zu erfahren, aus welchen Berufsklaffen bie Frauen am meisten Aussicht haben, einen Gatten zu finden. Natürlich ist hier nur bon ben arbeitenben und erwerbenden Frauen die Rebe. Die Alters= versicherungsanftalt Berlin hat in biefer Beziehung eine fehr

interessante Statistik ausgestellt. Von 1000 erwerbenden Frauen, die sich verheirateten, waren über die Hälfte, nämlich 528, Dienstsmäden. Es folgten dann Arbeiterinnen 136, Räherinnen 125, Ansgestellte aus Handel und Verkehr 87 und Plätterinnen 46 unter 1000. Von den geborenen Berlinerinnen waren vor der Hochzeit unter je tausend 304 Arbeiterinnen gewesen, dagegen nur 70 Dienstmädchen.

Aranen als Soldaten. Mehrfach ist berichtet worden, wie in dem heldenmütigen Freiheitstampse, den das kleine Burenvolk gegen die engstichen Söldnerscharen geführt hat, auch Frauen an der Seite ihrer Männer mit hinaus in den Streit gezogen sind, um Blut und Leben sur Rettung des Vaterlandes einzusehen. Im Anschluß daran sei im folgenden an die verschiedenen "weiblichen heldinnen" erinnert, von denen die Geschichte eine ganze Anzahl kennt.

Richt unbebeutend ift die Bahl dieser weiblichen Solbaten, boch muß man die Rumpelkammer ber Beltgeschichte ordentlich burchstöbern, um ihre Namen und Thaten aus dem Staube zu fördern,

ben Sahrhunderte lange Bergeffenheit auf fie gehäuft.

Jeanne b'Arc, bie Jungfrau von Orleans, bilbet natürlich eine Ausnahme. Das Leben und tragische Ende des Selbenmädchens giebt folch dankbaren Stoff für hiftoriker und Dichter ab, daß sie immer und immer wieder zum Gegenstand der Berherrlichung oder Berunglimpkung, je nach dem Standpunkte des Bearbeiters, genommen werben.

Die Helbenlaufbahn Jeannes zählt zu ben bekanntesten Episoben ber Weltgeschichte, so baß eine Erzählung berselben hier überstüffig erscheint. Weniger bekannt ist es, daß balb nach bem Ende Jeanne d'Ares in Frankreich salsche "Jungkrauen von Orleans" auftauchten. Sie gaben übereinstimmend vor, dem Scheiterhausen in Rouen entgangen zu sein, und heimsten alle Ehren und Gelder ein, die einst der Seldin versach waren.

Bon biesen Hochstaplerinnen bes Mittelalters intereffiert uns besonders eine.

Neber ihr Leben ist nur wenig bekannt geworden. Sie stand als "Jungfrau von Orleans" an der Spike eines Soldatentrupps, der anscheinend auf eigene Faust gegen Briten und Burgunder Krieg sührte. Einer ihrer Unterbefehlshaber war Jean de Signeurville, der im Jahre 1441 den königlichen Truppen in die Hände siel. Seine Freilassung, zu der ein königlicher Bejehl nötig war, scheint erst die allgemeine Auswertsamkeit auf die salsche Jeanne d'Arc gelenkt zu haben. Niemand setzte Zweisel an ihre Abstammung, und Barlament und Universität in Baris vergaßen ganz, daß sie im Jahre 1431 ben Stab über Jeanne gebrochen und luden elf Jahre thäter ihre Doppelgängerin ein, nach "dem Mittelpunkt der Welt" zu kommen. Die Dame besann sich nicht lange und folgte dem "ehrenvollen Ruse".

Auf einem freien Plate zeigte fie sich dem begeisterten Bolt, erzählte mit Stentorstimme, wie sie Orleans befreit, sich fühn mit Engländern und andern Baterlandsfeinden gestritten und dann,

nachbem sie ihren Henkern entkommen, im Pilgerkleib nach Rom gewandert sei, um dort für ein früher begangenes Bergehen Buße zu thun. Als ihre Sünden getilgt, habe sie als Soldat erst im französischen, später im italienischen Heere gekämpft und Helbenthaten sonder Zahl verübt.

Auch über das Leben Johannas von Flandern, die nach der Gefangennahme ihres Generals Johann von Montfort im Jahre 1341 die Bretagne als Anführerin ihrer Truppen gegen die Angriffe Frankreichs und der Balois siegreich verteidigte und sie ihrem Sohne Johann IV. erhielt, ist nichts mehr als diese karge Notiz auf uns gekommen. Wir wissen, daß sie lebte als Mann und wie ein Mann kämpkte und starb.

Gin Mabchen, baß Jeanne b'Arc in seelischer Sinsicht sehr ahnlich war, lebte um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts zu Reavel.

Marie de Pouzoles, so hieß das Mädchen, entstammte den niedrigsten Bolksschichten. Von frühester Jugend auf übte sie sich im Gebrauche der damals gebräuchlichen Waffen und vermochte gar bald mit ihrem Armforustbolzen mit tötlicher Sicherheit das Ziel zu treffen. Ihre Eltern hatten an dem knabenhaften Gebaren der Tochter ihre Freude und ließen sie gewähren. Auch die Geistlichseit sah nichts Anstößiges in ihrem Thun. Sie verwehrte ihr es nicht einmal, Männersleidung anzulegen und sich als Soldat den Truppen anzuschließen.

Bie die Französin, vermochte sie alle Beschwerden des Kriegslebens mit einer Leichtigkeit zu ertragen, die ihre Wassengeschrien
mit Bewunderung erfüllte und großen vorbildlichen Ginfluß im
Heere ausübte. Die Führer schätzten sich zur Ehre, sie in ihrem
Heere zu wissen, und holten nicht selten ihren Nat ein. Nachdem
sie an vielen Schlachten teilgenommen, Abteilungen selbständig beschligt und oft mit kühnem Wute den überlegenen Feind in die Flucht geschlagen hatte, drang ihr Ruhm durch ganz Italien die Bach Sizilien, dessen Kriegsfahrten berichten ließ.

Auch England hatte eine kriegerische Dame in Jennt Cameron, der ältesten Tochter des schottischen Gbelmannes Cameron von Glendesser, aufzuweisen. Jennt Cameron, obgleich aus vornehmem Geschliecht, war eine Abenteurerin schlinumster Sorte. Wegen toller Streiche in ein Pariser Aloster gesteckt, ließ sie sich, kaum aus den Kinderjahren, von einem Offizier entführen, den sie bald mit einem italienischen Gbelmanne vertauschte. Auch von diesem und mehreren Rachfolgern im Stich gelassen, kehrte sie auf das Gut ihres Bruders nach Schottland zurück, das sie nach dessen Tod, als Vormünderin des Acksen, eines unfähigen Menschen, bewirtschaftete.

Als bei dem letzten jakobitischen Aufskande im Jahre 1745 der schottische Prätendent zu den Lochiels kam und von dort aus den Abel einlud, sich mit seinen Leuten um die Fahnen der Stuarts zu icharen, erschien an Stelle des Neffen Jenny an der Spitze von

250 Leuten, begrüßte ben Prinzen und übergab ihm die mitgebrachten Truppen. Sie trug die Tracht holländischer Männer: ein seegrünes Kleid, darilder einen scharlachroten Mantel mit Gold berbrämt. Das lange Haar war im Freien nur hinten zusammengerafft und die langen Loden unter einem samtenen, mit Scharlach gefütterten Hut geborgen. Ihr kostbares Streitroß war mit prächtiger, reichzeschmückter Schabracke bedeckt. Die Schottländerin verließ den Prinzen nicht mehr, kämpste an seiner Seite dis zu seiner Abreise nach England. Nach Unterdrückung des Aufstandes wurde sie gefangen gesetzt, aber schon ein Jahr später, 1747, wieder entslassen.

Der erste beutsche Solbat aus dem schöneren Geschlecht war Maximiliane von Leithorft, die Tochter des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern. Bernachlässigt von ihrer Mutter, die bald nach der Geburt der Tochter in ein Kloster ging, unbeachtet von ihrem Vater, wuchs Maximiliane heran. Sie ging stets in Knabensteidung, nannte sich Maximilian Baron Leithorst und nahm resolut als dieser Pagendienste bei Baron Halben, dem Würzburgischen

Befandten am Regensburger Sofe, an.

Später ging sie nach Wien und wurde Solbat. Sieben Jahre lang diente sie als Kadett im Infanterieregiment Franz von Lothringen in verschiedenen Garnisonen Ungarus. Sie bekam ihren Abschied als Leutnant mit Pension auf Lebenszeit. Sie verzehrte diese in Wien, wo sie 1748 am Bruststreds stard. Maximiliane von Leithorst trug bis an ihr Lebensende Männerkleider, die sie nur bei der Kommunion mit Frauengewändern vertauschte.

Aus ben Freiheitstriegen ftrahlt das Bild Eleonore Brohaskas, ber helbin, die unter Franzosenkugeln ihr junges Leben

aushauchte.

Ihre Begeisterung für das Baterland, die fie Dienste als gemeiner Soldat nehmen ließ, und ihr Tod ist in allgemein befannten Balladen besungen worben, ihr Andenken unbergeffen.

Wie die Chinesen mit ihren Göttern umgehen. Die Chinesen stellen sich ihre Götter mit benselben Eigenschaften vor, welche fie felbst haben, und durch diese Auffassung besteht entschieden eine Gemeinschaft mit ben Religionen heidnischer Bolfer! Sollten diese göttlichen Wefen nicht auch ein empfängliches Gemüt für Beftechungen und Schmeicheleien haben, fragt sich der Chinese und versucht, ob er nicht auch die Götter betrügen fann, wie er dies bei den Menschen mit Borliebe thut. So giebt irgend ein Frommer seinen Beitrag zur Restaurierung eines Tempels in der Lifte mit 1000 Rupfermungen an, während er thatfächlich nur 200 spendet. Der betreffende Gott wird schon nicht fo genau nachrechnen! Bahrend ber Zeit der Ausbefferung des Tempels werden dem Gott übrigens die Augen verklebt, damit er fich nicht an die herrschende Unordnung stößt. Das treffendste Beispiel, wie es die Chinesen versuchen, ihre Götter zu überliften, bietet die Behandlung des Rüchengottes, der am Ende des Jahres in den himmel fährt, um seinen Sahresbericht über die betreffende Familie zu machen.

Damit er ja nichts Bofes fagt, beschmiert man ihm die Lippen mit Sonig! Oft werden auch auf den Altaren Imitationen von Geld, die aus Silberbabier hergestellt find und das Aussehen von Silberbarren haben, verbrannt. Der betreffende Gott wird es icon für bare Munge nehmen! Die dinesischen Seeleute glauben befanntlich immer noch, daß die gefürchteten Taune durch bose Geister verursacht werden. Sat ber Sturm feinen Sobepuntt erreicht, dann fest man, einem alten Bebrauch zufolge, ein Pavierschiff, welches eine genque Amitation des wirklichen Fahrzeugs ift, auf die Bellen, damit fich die bofen Geifter auf diefes fturzen, und das eigentliche Fahrzeug inzwischen entfliehen Britht in China eine Epidemie aus, wie Cholera usw., fo fest man ichnell mitten im Jahre Neujahr an. Der Gott ber Beft wird bann zur Erkenntnis tommen, bag er fich in ber Rabreszeit getäuscht hat, und verschwinden, die boje Krantheit mit sich nehmend. Gin anderes Blendwerk ift folgendes: Gin Mann friecht unter einen Tifch, auf bem die Opfer stehen und stedt seinen Roof durch ein in der Mitte des Tisches für diesen Zwed angebrachtes Loch. Man versucht auf diese Weise dem Gotte porzuspiegeln, daß man ihm thatsächlich einen Menschentopf opfere. Nach einer gewissen Zeit befreit sich der gute Wann wieder aus seiner Zwangslage und ist stolz auf seine Großthat. Wir kennen einen Fall, in dem ein Diftrittsbeamter einen Streit zwischen einem Priefter und dem Buddha des Tempels zu schlichten hatte. Der Gott wurde vor Gericht gitiert und follte vor dem Richter niederknieen - ein mertwürdiges Berlangen von einer Solzfigur! Als er diefem Befehle nicht nachkam, diktierte ibm der Richter 500 Bambusstreiche zu, die ihn alsbald in einen Trümmerhaufen verwandelten.

Scheidungsgründe. Es bat, fo lange die Cheichlieftung staatlichen und firchlichen Gesetzen unterworfen ift, niemals an Bersuchen gefehlt, die Schwierigkeiten, die durch Staat und Rirche einer Lösung der Che entgegengestellt werben, zu beheben ober boch auf ein bescheidenes Maß zurudzuführen. Zugegeben mag werben, baß ce für Cheleute, die in unglücklicher Ghe miteinander leben, hart ift, wenn ihrer Trennung unüberwindliche Sinderniffe in den Weg geftellt werben, wenn es für fie fein Mittel giebt, die Ghe, die vielleicht beiberseits aus falichen Boraussetzungen geschlossen wurde und beshalb nicht zum Glucke führen konnte, zu lofen. Aber auf ber anderen Seite muß boch auch berückfichtigt werden, daß mit ber Doglichfeit einer leichteren Trennung ber Che nicht nur eine verberbliche Leichtfertigkeit beim Gingeben der Ghe verknüpft fein, sondern auch das Familienleben, insonderheit bann, wenn Rinder ber Che entsproffen find, außerordentlich Schaben nehmen mürbe.

Die frangösische Revolution am Ende bes 18. Jahrhunderts hat ben besten Beweis hierfür geliefert. Durch ein Gesetz bon 1792 war bie Scheibung befanntlich völlig freigegeben. In ben biefem Gefet folgenben 27 Monaten wurben in Baris allein 6000 Chen geschieben, und im Jahre 1797 war die Zahl der Chescheidungen größer als die der Heiraten. Duval, in seinem Souvenirs Thermi= boriens erzählt darüber: "Man ging auseinander fo leichten Berzens,

als ob man Blumen ober Kirschen pstücken gehen wollte. Der Ghegatte hatte seine Geliebte und war seines Weibes überdrüssig, die Gattin hatte einen Liebhaber und wünschte nichts sehnlicher, als ihren Gatten los zu werden. Sie sagten sich das, gingen auf's Rathans, gaben an, daß sie nicht mehr neben einander leben könnten, und am-selben Tage noch ober am nächsten war die Ghe geschieden — wegen Undereindarkeit der Temperamente. Wer fragte darnach, was aus den Kindern wurde? Die Gatten waren sich los, das war die Hauptsache. Es war gar nicht selten, dei dieser sigen Geschäftszgedahrung Fälle zu sinden, wo sich Leute in sechs Monaten hatten sechsmal scheiden lassen. Dabei kamen drollige Dinge dor. Sowechselten Ehegatten ihre Ehefrauen gegenseitig aus und waren über dies Tauschgeschäft so entzückt, daß sie die neue Hochzeit zusammen seiereten und die Kosten auf gemeinsame Rechnung übernahmen.

Der Coder Napoleon machte diesem Unwesen bekanntlich ein Ende. Heutzutage wuchern die Ghescheidungen in Amerika. In den Bereinigten Staaten gelten folgende Sheschiungsgründe: Untreum 146 Staaten, die Berlasse Berlassen in 44, Berschwinden in 42, Grausankeit (cruelty) oder Furcht der Gewalthätigkeiten in 40, Einsperren in 38, Trunksuch, Unmäßigkeit oder gewohnheitsmäßige Berauschung in 37, Mangel an Voraussicht (failure to provide) in 21, alte Sünden vor der Heirat in 13, unanständige Behandung in 7, Geisteskrankseit in 5, Getrenntleben in 2, schwere Bernachlässigung der Pklichten in 2, wenn der Mann ein Vagabund ist in 2, wenn das Weib nicht in einen anderen Staat mitkommen will in 1, wenn man das Weib vor die Thür setzt in 1, zu heftiges

Temperament in 1, öffentliche Verleumdung in 1 u. f. f.

Die amerikanischen Gerichtshöfe find dabei sehr nachlässig. So verhalsen sie beispielsweise einem Beibe zur Scheidung, weil ihr Mann "sich nicht wüsche, was ihr eine Art Seesenschmerz verursache", einem andern, weil "er" nach 27 jähriger She gesagt habe: "Du bist alt und außgemergelt (worn out), ich kann Dich nicht länger sehen", einem dritten, weil "er" seine Kußnägel nicht beschneiben wollte, einem vierten, weil "er" sein armes Beib durch Tabakvolken an= und außräucherte. Auf der andern Seite erlangte vor amerika=nischem Gericht ein Mann die Scheidung, weil ihn seine Frau mit dem Abstäuber auß dem Bette jagte, ein anderer, weil "sie" ihn verächtlich behandelte und gesagt hatte: "Du bist überhaupt kein Mann", ein dritter, weil "sie" seine Kleider nicht außbessertere, nicht kochte und seine Knöpse nicht annähte, ein vierter, weil "sie" ihm einen derben Stoß mit ihrer Tournüre (with her dustele) gegeben hatte. Alles das heißt in Amerika "cruelty", der Begriff ist also sehnungsfähig, wie unser grober Unfug.

Man erfieht aus der vorstehenden Schilderung, daß die neue Welt nicht bloß auf wirtschaftlichem Gebiet mit der alten Mutter Europa in Wettbewerb tritt, und daß besonders das glückliche, leicht= lebige Frankreich einen erfolgreichen Nebenbuhler hat in seinem

Divercons!

Brditdeenjager. Ein außerft gefahrlicher Beruf ift ber bes Orchibeeningers. Seltene Stude in biefen Blumen find oft ungeheuer teuer. Die Geschäfte laffen die Wildnis füdlicher Lander bereifen, um immer neue und feltene Arten zu entbeden. Darum ichließt bas Leben eines Orchideeniagers alle Aufregungen der Forschung in unbetretenen Landstrichen in sich, die oft von wilden Tieren und wilden Bolferschaften bewohnt werden, und in denen Malaria und andere Krankheiten drohen. Selbst die Eingeborenen vermeiden die Gegenden, in die der fühne Orchideenjäger eindringt und seine Blumenbeute verfolgt. Man braucht nur mit einem diefer Manner zu fprechen, erzählt ein Mitarbeiter von "harmworths Magazine", um mertwürdige Geschichten von Gefahren, denen sie nur mit knapper Not entronnen sind, und schrecklichen Leiden In allzuvielen Fällen tehrt leider der verwegene Jäger zu hören. überhaupt nicht mehr zurud, um seine Geschichte zu erzählen. große Angahl diefer Orchideensucher wird von F. Sander & Co. in St. Albans, dem großen Sondergeschäft in Orchideen, ausgesandt. Den Namen einiger diefer Manner tragen jest die geschättesten Orchideen: Faltenberg verlor fein Leben auf Panama, Rlabort in Mexito, Endries in Rio Sacha, Brown in Madagastar, Digance in Brafilien. Ballis in Ecuador, Schroeder in Sierra Leone und Arnold am Orinoto. Bor einigen Jahren trafen acht Jäger in Tamatave zusammen und trennten sich dann, um auf die Suche zu geben. Rach Berlauf eines Jahres lebte nur noch einer von ihnen, und er erholte fich nie wieder von den Leiden, die ihm der monatelange Aufenthalt in den vervesteten Sumpf= gegenden gebracht hatte. Einer von den anderen mar von den Prieftern der Eingeborenen mit Del begoffen und auf dem Gögenaltar verbrannt hamelin, der Entdecker vieler neuer Orchideen in den wenig bekannten Bäldern Madagaskars, mußte, um in das Innere der Insel dringen zu können, "Blutsbruder" des Königs Mohambassa werden, eine Ehre, die ihm beinahe das Leben toftete. Gin anderer Jager, der in Reu-Guinea arbeitete, fand eine wunderbar ichone, bisher unbekannte Urt auf einem Begrabnisplat der Gingeborenen. Diefer Friedhof mar eine Cbene zwischen ben Sugeln, und die Leichen wurden einfach auf die Felsen gelegt, bis die Gebeine in der Sonne gebleicht maren. Sier fand der Sammler die Wurzeln zwischen den Knochen, mahrend ein Mantel aus prächtigen Blüten die bleichen Reste bedectte. Ruerst weigerten sich die Eingeborenen natürlich, zu erlauben, daß die Knochen ihrer Borfahren in ihrer Rube geftort wurden; aber schließlich anderten freigebige Geschenke in Gestalt kleiner Spiegel und Flitterverzierungen ihre Unfichten über diesen Bunft, und fie gestatteten die Entfernung der Orchideen. Manche der Pflanzen konnte nicht von den Knochen abgerissen werden, und ein Schädel wurde mit nach England gebracht, in deffen hirnhöhle eine Orchidee festwurzelte und aus der Kinnlade herauswuchs. Bor vielen Jahren kam eine Orchidee einer ganz neuen und unbefannten Art in dem Backzeug, in dem einige fremde Bflanzen gesandt wurden, nach England. Niemand wußte, woher fie tam, und fie blieb lange einzig. Die Orchideen-Jäger suchten überall banach, aber erst 70 Jahre später wurde sie gefunden. Eine andere Orchidee,

deren Ursprungsort man nicht kennt, kam im Jahre 1854 an, und troß beharrlichen Suchens hat man ihre Heimat bis jett noch nicht gesiunden. Bor einigen Jahren wurden zwei Orchibeen im Londoner Boologischen Garten auf einem Haufen Schutt gesunden. Sie kamen Packzeug mit südamerikanischen Alfen: ihre heimat ist noch nicht entdeckt worden. Man muß nicht etwa denken, daß alle Orchibeen teuer sind, nur seltene und neue Arten haben ungeheure Preise; aber viele schöne Spielarten sind in einigen Jahren von 1000 Mark auf 5 Mark herabgegangen. Sine Orchibee ist heute noch selten und kosstander aber morgen kommen vielleicht Tausende dieser Art an, und ein sprungweis herabgehen des Marktpreises ist die natürliche Folge; bei der Spetulation in Orchibeen kann man leichter ein Bermögen verlieren als gewinnen.

Die Größe eines Wallerfropfens. Rach ber Unschauung ber heutigen Phisit und Chemie ist jeber Stoff aus kleinsten Teilchen zusammengesett, die man im allgemeinen bei den Grundstoffen als Atome, bei den Berbindungen als Moleküle bezeichnet. Nach diesem Befichtspunkte betrachtet, enthält ein Baffertropfen ichon eine ungeheure Bahl von Bafferteilchen. Lord Relvin, ber große Phyfiter, hat barüber einmal eine anschauliche Rechnung aufgestellt. Wenn ein einziger Basier= tropfen unter einem Bergrößerungsglase fo ftart vergrößert werben fonnte, daß er die Ausdehnung der Erdfugel einnahme, fo wurden die ihn zusammensegenden Moletule doch nur in der Größe von fleinen Billardfugeln ericheinen. Professor Bele-Shaw führte diesen Gedanken etwas weiter durch. Er wies darauf hin, daß es eine Million von Jahren dauern wurde, wollte man ein Glas Baffer Teilchen für Teilchen entleeren. Nach der jogenannten Stromlinien = Theorie ist es möglich geworden, die Lage der Bafferteilchen zu einander und ihre Bewegungen zu erkennen und fo in bas Beheimnis des Bafferfluffes einzudringen. Auf diese Erkenntnis war die Lösung der im Basserdruck enthaltenen Ratfel und die Ausnutung diefer Rraft möglich, und damit hangen noch viele andere wissenschaftliche und praktische Fragen zusammen: die Wirkungen von Sobe und Flut, das Nagen der Fluß- und Meeres-wellen an den Ufern, das Versanden der Flüsse und Häfen und auch bas Steuern ber Schiffe und die Ausnutung der Bafferfalle für die Die Physit bes Baffers ift somit für Biffenschaft und Industrie. Die Physik des Wassers ist somit für Wijsenschaft und Technik eines ber wichtigsten Gebiete geworden, bessen Bearbeitung ber Raturmiffenschaft obgelegen hat und beffen Erkundung vielleicht noch nicht erschöpft ift.





#### Rätiel-Ecke.



#### Rätsel.

Zwei wollten nicht länger die Erste sein, Kam drum als Sanzes zum Mägdelein. Die Bolde sprach: Ich nehme dich an! Nun fage, was war wohl der tapfere Mann?

#### Umftellungs-Rätfel.

| a | a | а | a |
|---|---|---|---|
| a | a | d | l |
| 1 | m | m | 0 |
| 0 | r | r | Z |

Die Buchstaben dieses Quadrats sind so zu ordnen, daß die fent- und magerechten Reihen bezeichnen:

- 1. Linen berühmten Schriftsteller. 2. Linen Kalifen
- 3. Ein Cier in Subamerita.
- 4. Line Stadt in Ungarn.

#### Silben-Rätsel.

Hus folgenden 32 Silben find 16 zweifilbige Wörter zu bilden, deren Unfangsbuchstaben, von oben nach unten gelesen, zwei Bauptpersonen aus einem berühmten Drama, und deren Endbuchstaben, aleichfalls von oben nach unten gelesen, zwei Bauptpersonen aus einer bekannten Oper ergeben. Die Silben find:

ar, ban, bel, bel, chi, dan, den, den, di, dö, e, em, frö, ger, gul, ho, le, ma, me, ni, no, nor, rich, ris, ru, send, sen, spring, tan, tur, ul, ur.

#### Die Wörter bezeichnen:

- 1. Linen Wohlthater ber Kinderwelt.
- 2. Einen fluß in Italien.
  3. Einen männlichen Vornamen.
- 4. Einen beutschen Dichter. 5. Linen orientalischen Kopfschmud. 6. Eine andere Bezeichnung für Ansang.

- 7. Linen hluß in Ufrika. 8. Linen Berg in ber Schweiz.
- o. Einen berg in der Schweiz.

  Line Rünge.

  10. Ein Schlachtfelb aus der Ritterzeit.

  11. Eine Stabt in Hannover.

  12. Eine Zahl.

  13. Ein Land in Südamerika.

- 14. Ein Handwerkszeug. 15. Line griechische Göttin. 16. Line Oper.

#### Buchstabenrätsel.

Wenn ein e in der ersten Silbe steht, Ist das Wort ein Fluß, der nordwärts geht; Mit i hingegen ist es bekannt Uls Mädchenname im deutschen Land; Mit u erhellt es die dunkle Nacht, Es glänzt am Himmel in milder Pracht.

#### Rätsel.

Mein Erstes ist nicht wenig, Mein Zweites ist nicht schwer. Das Ganze läßt dich hoffen, Doch traue nicht zu sehr.

#### Metamorphosen-Rätsel.

Holgende Worte ergeben, richtig zusammengesetzt und unter Veränderung eines Buchstabens in jedem Worte, ein oft gebrauchtes Sitat:

Oft, Reben, mas, Reiter, Dunft, wie, einft, Uft.

#### Buchstaben-füllrätsel.

#### Auflösungen aus Band X.

Rätsel: Rehe, Ehre, eher, Beer.

Umstellungsrätsel: Sitter, Oberon, Traum, Conne, Made, Irene, Tajo, Urban, Narde, Seil.

Charade: Meifterhaft.

Magisches Kreuz: Menelaos, Crebinje, Kalidasa, Franaten. Citaten - Aätsel: Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freudc.



Neu eingeführt.

# Rioja-Bordeaux,

flaschenreifer roter Tafelwein, übertrifft an Qualität, Bouquet und Feinheit alle kleineren Bordeaux-Weine, verzollt ab Konstanz zu 85 Pfg. per Liter.

Postkistchen mit 2 ganzen Flaschen franko gegen Einsendung von Mk. 2.70

Natur- \* \* reinheit \* garantiert.

Allen Hotels und Restaurants empfohlen.

### SAMOS-SÜSS-WEINE

vorzügliche Kranken- und Dessert-Weine verzollt ab Konstanz zu Mk. 1.— per Liter.
1 Postkistchen mit 2 Flaschen franko Mk. 2.80.

ZIEGLER & GROSS, Konstanz 56, Baden, u. Kreuzlingen, Schweiz.

Proben und Preisliste gratis und franko.

#### Verbesserte Universal-Flaschen-Verkapsel-Maschine

Preis Mk. 6.—, steht bis jetzt in jeder Beziehung unerreicht da, redakt. bespr. in Nr. 2296 der III. Zeitung, Leipzig. ZIEGLER & GROSS, Konstanz 56.



## 52 Sonntagsgedanken

von Margarete von Hochfeld.

250 Seiten 8° in feinster, würdigster Ausstattung. Preis: elegant gebunden mit Goldschnitt Mk. 4.—.

Es giebt wohl kaum ein zu Geschenken geeigneteres Werk, als diese gesammelten Sonntagsgedanken. 4

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wo eine solche nicht am Orte ist, sende man die Bestellung an den Verlag

Berlin II 4, Chausseets. W. Vobach & Co., Leipzig-R., Breitkopsitr. 9.

### Beste Nahrung für gesunde & darmkranke Kinden BesterZusatz zurMilch. von tausenden Aerzten empfohlen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



Fürsten und Könige führen ihn auf ihrer Kaffee-Grosser. elegant lackierter Blechkasten mit 260 St. 4 M. franko ohne alle

weiteren Unkosten. arry Trüller Celle 93

Grösst.Zwiebackfabrik Europas. 12 mal pram.

contraction and the second Backe & Esklony's

Stück 50 Pf. \* Stück 50 Pf erhält die Haut jugendfrisch und schön. Zu beziehen durch alle besseren Parfümerien, Drogerien u. Apotheken oder direkt durch

Backe & Esklony, Wiesbaden. Vers. v. 6 Stck. an portofr. f. 2.50 Mk.

and and and and and

Schone, volle Rorverformen burch unfer orientalifches Kraftpulver, prelägefrönt goldene Medaille Baris 1900, hygiene: Ausstellung; in 6–8 Wochen schon bis 30 Ard. Bunahme garantiert. Erreng reel – tem Schwindel. Biele Dankschreiben. Breis: Karton 2 Mt. Kostanweisung oder Rachnahme mit Gebrauchsanmeifung.

Rygienisches Institut

D. Franz Steiner & Co., Berlin II,

Röniggrätzer Strasse 69.

Backpulver, Vanillin-Zucker, Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker Bielefeld.





WILSON ANNEX